

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

### Das Wissen der Gegenmart Veutsche Aniversal-Bibliothek für Gebildete.

Einzeldarstellungen aus dem Gesamtgebiete der Wissenschaft, in anziehender gemeinverständlicher Form, von hervorragenden Fachgelehrten Deutschlands, Ofterreich=Unaarns und der Schweiz.

Jed erschein Papier i gleichm

Jeder

Da

burd be Gebilbei Wiffenfd Muffläri meinen Umfang betten einem haben r moderne Die Ma wie glü felbst w Leben ! auch in großen pratten mir fein matiche:



e Bände Schönes ir Bände Einband.

Mark

oll, bem niete ber iedigende er allge= ufig ein en, von iftein zu nehmens ourch die gemacht. gleichsam Ben und ? fie im t haben. ie beiben rein ab= merben om bog.

matische bies aus bem Doppelgrunde, weil in einem Teil dieser Bissenschaften, wie 3. B. in der Mathematik, ein anderes Bissen als ein durchaus volltändiges Fachwissen nicht denkbar ist, während in einem andern Teile, wie in der Metaphysik, positive Wahrheit nur insoweit, als es auf innere Geschichte ankommt, zu bieten ist.

Wir bemerken nur noch, daß wir die Känder- und Nölkerkunde, die als selbständige Wissenschaft immer bedeutsamer hervortritt und die naturwissenschaftlichen und historiichen Clemente in sich ichließt, in unserem Plane des

halb der großen Gr ber Hauptgesichtspu nämlich die territor ten angereiht haben, weil er Wijsenschaften ausgeht, e ist.

ital die territor

### Inhalt der erschienenen Bande:

8b. 1. Ginbein, A., Geich. b. 30 jahr. Krieges in trei Abteilan. I. 1618—1621: Der bohm. Aufft. u. f. Bestrafung. 280 S. Wit 3 Doppelvollbild., 1 Bollbild u. 4 Portr. in holzst.

Bb. 2. Riein, Dr. herm. J., Allgemeine Bitterungstunde. 266 Seiten. Mit 6 Karten, 2 Bollbildern und 31 Abbilbungen in holgstich.

Bb. 3. Ginbeln, A., Geschichte bes 30 jährigen Krieges in brei Abteilungen. II. 1622 bis 1632: Der niebersachsliche, banische und schwedische Krieg bis zum Tobe Gustav Abolfs. 292 Seiten. Mit 10 Doppelvollbilbern und 4 Porträts in holzstich.

Tafchenberg, Brof. Dr. E., Die Insetten nach ihrem Nugen und Schaben. 304 Seiten. Mit 70 Abbilbungen.

Ginbeln, A., Geschichte bes 30 jährigen Krieges in brei Abteilungen. III. 1633 bis 1648: Der schwebische und ber schwebisch-frangosische Krieg bis zum westfälissichen Frieden. 240 Seiten. Mit 9 Doppelvollbilb. u. 3 Porträts in holzstich.

Bb. 6. Jung, Dr. Karl Emil, Der Beltteil Auftralien. I. Abilg.: Der Auftraltontinent und feine Bewohner. 280 Seiten. Mit 14 Bollbilbern, 24 in ben Tegt gebruckten Abbist ungen und 2 Karten in holdflich.

Bb 7. Safdenberg, Dr. Otto, Die Bermanblungen ber Tiere. 272 Seiten. Mit 88 Abbilbungen.

Bb. 8. Jung, Dr. Rarl Emil, Der Beltteil Auftralien. II. Abtig .: I. Die Rolonien bee Australtontinents u. Tasmanien. II. Melanessen (I. Teis). 312 Seiten. Mit 19 Bollbilbern, 29 in den Tegt gebrucken Abbildungen und 6 Karten in Holzstich.

Rlaar, Alfred, Geschichte bes mobernen Dramas in Umriffen. 320 Seiten. Mit 9 Portrats in holbstich.

Bb. 10. Beder, Dr. Karl Emil, Die Sonne und bie Blaneten. 308 S. Mit 68 Abbilbungen.

Bb. 11. Jung, Dr. E., Der Beltteil Australien. III. Abtig.: I. Melanesien (II. T.). II. Bolynesien (I. T.). 304 S. M. 27 Bollbilbern u. 31 in b. Text gebrucht. Abbildgn.

Bb. 12. Berland, Dr. G., Licht und Barme, 320 Seiten. Mit 4 Bortrats und 126 Siguren in Bolgftich.

Bb. 13. Jung, Dr. Karl Emil, Der Weltteil Auftralien. IV. Abilg.: I. Bolynesien (II. Teil). II. Reuseeland. 111. Mitronesien. 276 Seiten. Mit 18 Bolbildern und 35 in den Text gedrucken Abbildungen.

Bb. 14. Sartmann, Brof. Dr. R., I. Abgffinien und die übrigen Geb. b. Oftfufte Afrifas. 312 S. M. 18 Bollbilbern u. 63 i. b. Tegt gebruck. Abbilban.

Bb. 15. Jung, Jul., Leben und Sitten ber Römer in ber Raiferzeit I. 298 Seiten. Wit 9 Bonbilbern und 70 in ben Text gebruckten Abbilbungen.

Bb. 16. Beters, Brof. Dr. C. F. 28., Die Figsterne. 176 Seiten. Mit 69 Abbilbungen.

Bb. 17. Jung, Jul., Leben und Sitten ber Römer in ber Raiferzeit II.
280 Seiten. Mit 10 Bollbilbern und 63 in ben Text gebrucken Abbilbungen.

Bb. 18. Schult, Brof. Dr. A., Runfigeschichte I.
284 Seiten. Mit 38 Bollbilbern und 120 in ben Tert gebruckten Abbilbungen.

Bb. 19. Billomm, Dr. Morit, Die pprenaifche Salbinfel I. 260 Seiten. Dit 26 Bollbilbern und 14 in ben Tegt gebrudten Abbilbungen.

Bb. 20. Lehmann, Baul, Die Erbe und ber Mond. 280 Seiten. Mit 6 Bollbilbern und 59 in ben Text gebrudten Abbilbungen.

8b. 21. Schult, Brof. Dr. A., Runft und Runftgeschichte II. 262 Geiten. Ditt 44 Bollbildern und 42 in ben Tegt gebruckten Abbilbungen.

8b. 22. Dafenins, C., Chile. Land und Leute. 268 Seiten. 28 Bollbilbern, 59 in ben Tert gebrudten Abbilbungen und 2 Rarten in holgflich.

28b. 23. Meher bon Balbed, Rufland. Ginrichtungen, Sitten und Gebrauche. 282 Geiten. Mit 27 Bollbilbern und 51 in ben Text gebrudten Abbilbungen.

Bb. 24. Sartmann, Brof. Dr. R., Die Riffanber. 224 Seiten. Mit 10 Bollbilbern und 65 in ben Text gebrudten Abbilbungen.

Bb. 25. Birth, Mag, Das Gelb. 224 Seiten. Mit 103 in ben Text gebr. Abbilbungen. Bb. 26. Sobb, G.D., Geich. b. Berein. Staaten b. Norb-Amerita, I. 232 S. Mit 50 in ben Tert

gebr. Abbild. u. Rarten.

Bb. 27. Balentiner, Rometen und Metcore. 250 Seiten. Mit 62 in ben Text gebr. Abbilbungen.

Bb. 28. Bagmuth, Prof. A., Die Eleftrigität und ihre Anwendung. 196 Seiten. Mit 119 in den Tegt gebrudten Ubbilbungen.

91

### Inhalt der erschienenen Bande:

- Bb. 29. Faltenstein, Dr. 3, Afrikas Beftkufte. 252 Seiten. Mit 81 in ben Text gebr. Abbilb.
- Bb. 30. Seichichte bes Kunftgewerbes. I. Blümner, Prof. Dr. Ho. Das Kunftgewerbe im Altertum. 276 Seiten. Mit 133 in ben Tegt gebr. Abbilbungen.
- Bb. 31. Billfomm, Dr. M., Die pprenäsiche Halbinfel. II. 252 Seiten. Mit 11 Bollbilb. und 27 in ben Text gebr. Abbilbungen.
- 8b. 32. Gefcichte bes Kunfigewerbes. II. Blümner, Brof. Dr. S., Das Runfigewerbe im Altertum. 242 Seiten. Mit 143 in ben Text gebrudten Abbilbungen.
- Bb. 33. Gefcichte bes Kunfigewerbes. III. Schorn, Dr. Otto von, Die Tegtiltunft. 268 Geiten. Mit 132 in ben Tegt gebructen Abbitbungen.
- Bb. 34. Fritfc, Dr. Guftav, Subafrita bis jum gambesi. I. 244 S. Mit 50 in ben Text gebr. Abb. u. 1 Rarte.
- Bb. 35. Lippert, Jul., Allgemeine Aulturgeschichte. I. 252 Seiten. Mit 57 in ben Tegt gebrudten Abbilbungen.
- Bb. 86 u. 37. Sellin, A. W., Das Kaisereich Brasilien. 2 Abteilungen. 490 Seiten. Mit 23 Bollbilbern, 66 in ben Text gebruckten Abbilbungen und 5 Karten.
- Bb. 38. Sanfen, Dr. Abolf, Die Ernahrung ber Pflangen. 272 Seiten. Mit 74 in ben Text gebrucken Abbilbungen.
- Bb. 39. Hopp, E. D., Geschichte ber Bereinigten Staaten. II. 224 Seiten. Mit 32 in ben Tegt gebrudten Abbilbungen.
- Bb. 40. Gefdichte ber Malerei in Einzelbarftellungen. I.: Burgbach, Dr. A. b., Geichichte ber hollanbifden Malerei. 236 Seiten. Mit 71 in ben Legt gebrucken Abbilbungen.
- Bb. 41. Zafchenberg; Dr. Otto, Bilber aus bem Tierleben. 236 Seiten. Mit 86 in ben Tert gebruchten Abbilbungen.
- Bb. 42. Broffen, Dr. herm., Rarl ber Große. 192 Seiten. Mit 23 in ben Tegt gebrudten Abbilbungen,
- 98b. 43. Billomm, Dr. M., Die pyrenäische Salbinfel. III. 268 Seiten. Mit 45 in ben Tert gebruckten Abbilbungen.
- 8b. 44 u. 45. Graber, Brof. Dr. B., Die außeren mechanischen Bertzeuge ber Tiere. In 2 Abteilungen. 464 Seiten. Mit 315 in ben Text gebruckten Abbilbungen.
- Bb. 46. Sobp, Ernft Dito, Geschichte ber Bereinigten Staaten von Rortamerita. III. (Schlug). 276 Selten. Dit 40 in ben Text gebrudten Abbilbungen.
- Bb. 47. Lippert, Jul., Allgemeine Kulturgeschichte. II. 212 Seiten. Mit 5 in ben Tegt gebruckten Abbilbungen.
- Bb. 48. Lippert, Int., Allgemeine Aufturgeschichte. III. 232 Seiten. Mit mehreren in ben Text gebruckten Abbilbungen.
- Bb. 49. Meyer bon Balbed, Rugland. Ginrichtungen, Sitten und Gebräuche. II. 286 Seiten. Mit 18 Bolltilbern und 31 in ben Text gebrudten Abbilbungen.
- Bb. 50. Fournier, Brof. Dr. Aug., Rapoleon I. Eine Biographie. I. 240 Seiten. Mit einem Porträt.
- 8b. 51. Essak, Dr. A., Der Schall. Eine Darfiellung ber phhikalischen Akuftik für musiskalisch Gebildete. 216 Seiten. Mit 80 Abbildungen und einem Porträt.
- Bb. 52. Arlimmel, Prof. Dr. Otto, Der Ocean. Eine Einführung in bie allgemeine Meerestunde. 250 Seiten. Mit 77 in ben Text gebrucken Abbilbungen.
- Bb. 53. Egli, Brof. Dr. J. J., Die Schweig. 218 Seiten. Mit 48 in ben Text gebrudten Abbilbungen.
- Bb. 54. Behaghel, Prof. Dr. Dito, Die beutiche Sprace. 200 Seiten.
- Bb. 55 u. 56. Schakler, Dr. Mag, Mithetik. Grundzüge ber Wissenschaft bes Schönen und ber Kunst. In 2 Teilen. 522 Seiten,
- Bb. 57. hartmann, Prof. Dr. R., Mabagastar und die Infeln Seichen, Albabra, Romoren und Mastarenen. 160 Seiten. Mit 51 in den Tegt gedrucken Abbildungen.
- Bb. 58. Löwenberg, Fr., Die Entbedungs= und Forschungsreisen in ben beiben Polargonen. 200 Seiten. Mit 8 in ben Tegt gebrucken Abbilbungen.
- Bb. 59. Detleffen, Dr. Emil, Bie bilbet die Affange Burgel, Blatt und Blute. 266 S. Mit 95 in ben Tegt gebrudten Abbilbungen.
- Bb. 60. Blumner, Brof. Dr. S., Leben und Sitten ber Griechen. I. Abteilung. 200 S. Mit vielen in ben Text gebrudten Abbildungen.
- Bb. 61. Broffen, Dr. herm., Breuftiche Geschichte. I. Banb. 254 Seiten. Mit vielen in ben Text gebrudten Abbitbungen.

DF 91 B658

## Das Wissen der Gegenwart

Deutsche Universal-Bibliothek für Gebildetc.

LXII. gand.

# Leben und Sitten der Griechen

bon

Prof. Dr. S. Blumner.

In drei Abteilungen.



Leipzig: H. Frentag.

Prag:

1887. J. Tempsky

## Leben und Sitten der Griechen

nnn

3615-9

Prof. Dr. H. Blumner.

### II. Abteilung:

Eägliches Leben in und aufer dem Hause. — Mahlzeiten, Trinkgelage und gesellige Anterhaltungen. — Frankheiten und Ärzte, Tod und Bestatlung. — Husik und Grechestik. — Bultus.

Mit 15 Bollbildern und 41 in den Tert gedruckten Abbildungen.



Leipzig:

6. Frentag.

1887.

Prag:

J. Tempsky.

Alle Rechte vorbehalten.

## Inhaltsverzeichnis.

|              |             |        | •     |      | •   |     |      |     |      |     |     |     |     |     |   |  |   | ( | Seite     |
|--------------|-------------|--------|-------|------|-----|-----|------|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|---|--|---|---|-----------|
| · <b>v</b> . | Tägliches L | eben   | in    | unt  | a   | uß  | er i | ben | n Ş  | au  | je  |     |     |     |   |  | • |   | 1         |
| VI.          | Mahlzeiten  | , Triì | ıłge  | lag  | e u | ınd | ge   | fel | lige | u   | nte | rha | ltu | nge | n |  |   |   | 29        |
| VII.         | Krankheiter | ı und  | Är    | zte, | T   | οδ  | ·ur  | ιb  | Be   | tat | tun | g   |     |     |   |  | : | • | <b>62</b> |
|              | Gymnastik   |        |       |      |     |     |      |     |      |     |     |     |     |     |   |  |   |   |           |
| IX.          | Musik und   | Orche  | estit |      |     |     |      |     | ٠.   |     | .•  | ٠.  |     |     | • |  |   |   | 138       |
|              | Kultus      |        |       |      |     |     |      |     |      |     |     |     |     |     |   |  |   |   |           |

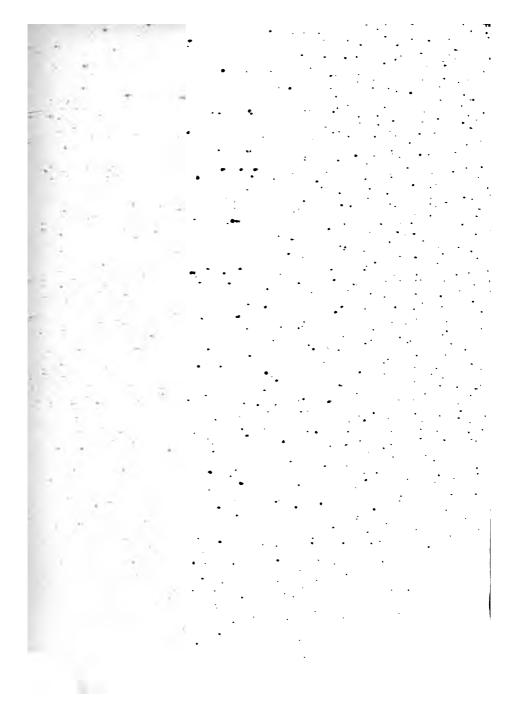

# Perzeichnis der Abbildungen.

|             | 7                                                                                                                  |       |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Figu        | ur                                                                                                                 | seite |
| 1.          | Schema einer Basseruhr                                                                                             | 14    |
| 2.          | Rafiermeffer aus Bronze, nach helbig, Das homerische Epos, Fig 49                                                  | 16    |
| 3.          | Haarschneiber. Terrakotta-Gruppe aus Tanagra, nach Archaeol.                                                       |       |
|             | Sta. XXXII Saf. 14                                                                                                 | 17    |
| 4.          | Offentliches Männerbad. Rasenbild, nach Schreiber, Kulturhistor.                                                   |       |
| •           | Milas. Taf 21.9                                                                                                    | 20    |
| 5,          | u. 6. Trinigelage. Basenbild, nach Mon. d. Inst. III, 12°. 40 u.                                                   | 41    |
| 7.          | Gautlerin. Basenbild, nach Mus. Borbonico VII, 38                                                                  | 46    |
| 8.          | Gautlerin. Basenbild, nach Baumeister, Dentm. d. flass. Altert.                                                    |       |
|             | Frig 631                                                                                                           | 47    |
| 9.          | Kottabos. Basenbild, nach Mon. d. Inst. VII, 51, 2                                                                 | 51    |
|             | Brettspieler. Terratotta-Gruppe, nach Arch. Zig. XXI Taf. 178, 1                                                   | 52    |
| 11.         | Aftragelenspielerin. Terratottafigur aus Tanagra, nach Baumeister                                                  |       |
| •           | a. a. D. Fig. 156                                                                                                  | 55    |
| 12.         | Morraspieler. Basenbild, nach Arch. Ztg. XXIX Taf. 56, 1                                                           | 57    |
|             | Hahnenkampf. Basenbild, nach Baumeister a. a. D. Fig. 695                                                          | 58    |
| 14.         | Folgen der Unmäßigkeit. Basenb., nach Arch. Borlegebl. Ser. VIII                                                   | -     |
| •           | Tafel 5                                                                                                            | 59    |
| 15.         | Saene des nächtlichen Komos (Herafles mit Satyrn): Basenbild, nach Benndorf, griech. u. sizil. Basengem. Las. 95   | •     |
|             | nach Benndorf, griech. u. sizil. Basengem. Taf. 95                                                                 | 61    |
| 16.         | Totenklage. Basenb., nach Mon. d. Inst. III, 60                                                                    | 78    |
| 17.         | Totenflage. Bajenb., nach Mon. d. Inst. III, 60<br>Totenflage. Bajenb., nach Ann. d. Inst. 1869, tav. d'agg. O. P. | 79    |
| 18.         | Beerdigung. Basenb., nach Mon. d. Ihst. VIII, 4, 1 b                                                               | 83    |
| 19.         | Leiche in der Grabfammer. Basenb., nach Stadelberg, Graber der                                                     |       |
|             | hellenen Taf. 38                                                                                                   | 84    |
| 20.         | Auslöschen des Scheiterhaufens. Bon einem Basenbilde, nach Mon.                                                    |       |
|             | d. Inst. IV, 41                                                                                                    | 86    |
| 21.         | u. 22 Athenische Grabreliefs, nach Arch. Zig. XXIX Saf. 43 u 44 89 u                                               |       |
| 23.         | Grabespflege. Basenb., nach Stadelberg a. a. D. Taf. 44                                                            | 92    |
| 24.         | Grabespflege. Bajenb., nach Benndorf a. a. D. Taf. 25                                                              | 98    |
| 25.         | Athenisches Grabrelief. Rach einer Photographie                                                                    | 95    |
| 26.         | Aymnastische Ubungen. Basenb., nach Baumeister a. a. D. Fig 611                                                    | 97    |
| 27.         | Ubung mit Halteren (Hanteln). Gravierte Zeichnung von einem                                                        | •     |
| •           | bronzenen Distos, nach Ann. d. Inst. tav. B.                                                                       | 98    |
|             |                                                                                                                    | 103   |
| <b>z</b> 9. | Läufer und Springer. Bafenb., nach Gerhard, Auserles. Bafenb.                                                      |       |
| •           | IV, 259                                                                                                            | 104   |

| 30.        | Baffenlauf, Bajenb., nach Mon. d. Inst. X, 48e, 3                                                  | 105 |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 31.        | Stehender Distobol des Batifans. Marmorftatue, nach einer Photo-                                   |     |
| -          | graphie.                                                                                           | 108 |
|            | grapgie Berfender Diskobol (nach Myron) im Batikan. Marmorstatue,                                  |     |
|            | nach einer Photographie                                                                            | 109 |
| 33.        | Distobol nach dem Burfe. Bronzestatue in Neapel, nach Photogr                                      | 111 |
| 34.        | Speerwerfer. Gravierte Zeichnung, Rückseite von Fig. 27                                            | 112 |
| 35.        | Läufer, Springer, Speerwerfer, Faustkampfer. Basenb. bes Bam-                                      |     |
|            | bhaios. nath Mon. d. Inst. XI. 24                                                                  | 115 |
| 36         | Ringer. Marmorgruppe in den Uffizien in Florenz nach Photogr.                                      | 119 |
| 97         | Ringer, Valenb., nach Mon. d. Inst. II, 24                                                         | 120 |
| 90         | Winds Walnut and V 400 1                                                                           |     |
| 90.        | Ringer. Basenb, ebd. X, 48e, 1                                                                     | 121 |
| 39.        | Ringer. Balend., nach Gergard, Arinfigalen und Gesaße Laf. 20                                      | 123 |
| 40.        |                                                                                                    | 126 |
| 41,        | Faustkämpfer. Basenb., nach Benndorf, a. a. D. Taf. 31, 2a                                         | 127 |
| 42.        | Gymnastische Ubung mit einer Rugel. Basrelief, nach Schreiber,                                     |     |
|            | Rulturhistor. Atlas Eaf. 23, 2                                                                     | 132 |
| 43.        | Kulturhistor. Atlas Taf. 23, 2.<br>Ubung im Bogenschießen. Basenb., nach Schreiber ebd. Taf. 80, 7 | 133 |
| 44.        | Musizierende Frauen. Basenb., nach Elite ceramogr. II, 86                                          | 142 |
| 45.        | Frau, das Trigonon spielend. Basenb., nach Mon. d. Inst. V, 37                                     | 147 |
| 46.        | u. 47. Flötenblafer. Bronzestatuette aus Dodona, nach Carapanos,                                   |     |
|            |                                                                                                    | 149 |
| 48.        | Dodone et ses ruines pl. 10                                                                        | 150 |
| 49.        | Auftreten eines Flotenblafers. Bafenbild des Euphronios, nach                                      |     |
|            |                                                                                                    | 151 |
| 50         | Flötenbläserin und Tänzerin mit Kastagnetten. Basenb. des hieron,                                  |     |
| ٥٠.        | ebd. Serie C, 5                                                                                    | 153 |
|            | edu. Gette U, 5                                                                                    | 199 |
| 51.        | Reinigungsopfer. Bafenbild, nach Beydemann, Griech. Bafenbilder                                    |     |
|            | Σαf. 11, 3                                                                                         | 163 |
| <b>52.</b> | Darbringung von Opfergaben. Basenbild, nach Mon. d. Inst VI                                        |     |
|            |                                                                                                    | 165 |
| 53.        | u. 54. Darbringung von Opfergaben. Basenbilber, nach Benndorf                                      |     |
|            | å. a. D. Taf. 45. 2                                                                                | 167 |
| 55         | å. a. D. Taf. 45, 2                                                                                | 172 |
| 56         | Bleiplattchen mit Anfrage beim Orafel von Dodona. Nach Carapanos                                   |     |
| σσ.        | a. a. D. pl. 36, 2                                                                                 | 179 |
|            | u. u. ×. pi. 90, 2                                                                                 | 110 |

### Tägliches Leben in und außer dem Hause.

Wenn wir im folgenden versuchen wollen, in kurzen Zügen ein Bild vom täglichen Leben der Griechen, von ihrer Tagesscinteilung u. s. w. zu entwersen, so bedarf es wohl kaum der vorausgeschickten Bemerkung, daß es sich dabei selbstverständlich nur um gewisse allgemeine Gewohnheiten oder Gebräuche handeln kann, daß es aber unmöglich ist, hier bestimmte, für jeden Ort und für jeden Zeitpunkt des griechischen Altertums geltende Regeln aufzustellen. Denn anders lebte der Wann im sechsten Jahrhundert v. Chr., als im vierten; anders war die tägliche Beschäftigung und Lebensweise eines Spartaners, als die eines Atheners oder Thebaners; und wiederum sehr verschieden war die Art, wie der freie, wohlhabende Bürger seinen Tag hinsbrachte, von der des kleinen, auf die Arbeit seiner Hände ansgewiesenen Gewerbtreibenden oder Landmannes.

Neit der heroischen Zeit können wir uns dabei sehr kurz fassen, um so mehr, als wir überhaupt keine ausreichende Borstellung uns davon zu machen vermögen, wie der Vornehme — und nur von deren Leben ersahren wir ja aus Homer näheres — sich den Tag über beschäftigte, wenn er nicht im Kriege war, was freilich damals wegen der zahlreichen nachbarlichen Fehden und Raudzüge noch viel häufiger vorkommen mochte, als später. Schwerlich saßen die Fürsten und Seeln, obgleich es nach manchen Stellen des Dichters so scheinen könnte, stets beim gemeinschaftslichen Mahle, erquickten sich an reichlicher Speise und Trank und hörten den Liedern des Sängers zu. So viel auch offenbar die Hervenzeit von den Freuden des Mahles und dem Genuß des Weines geshalten zu haben scheint, so ist doch ein müßiggängerisches Wohlleben,

wie es die täglich auf fremde Rosten schmausenden Freier führen. nicht Sache bes gesetzten und tüchtigen Mannes. widmete, wie wir es ja am alten Laertes sehen, der hochbetagt sich noch mit Gartenarbeit beschäftigt, der homerische Eble, der ja eigentlich nichts anderes als ein Gutsbesitzer im großen Stile war, weiteus, den größten Teil seiner Beit der landmirtschaft= lichen Thatigteit, verschmabte auch nicht, felbst dabet traftig mit Honte anzulenen; danchen machten dann die hereits; damgle gepflegten gonnastischen Übungens ihn wicht minder im Unseruch nehmen, als gelegentlich politische Pflichten, pobleich pon solchen distance north nicht viel, die Rede mart die Teilnohme an den allocmeinen ... das Sucresse .. dan Landon .. hetreffenden Bollsvern hucunlungen in dalaima Die großei Masse dess Bolles ghem welche den wenigen Mitgliedern des Aldels gegenübersteht, des schiffigte sich moth zum weitaus größten Teil wit Ackerban und Biedaucht, izum kleinenen mit Bandwerk, welches in jener Ppit, unisman violes span fremdher beton sanbered im Haufe feible herstellte, noch wenig antwickelt wan; alle, aber hatten felbstwee ftändlich im Reiegsfalle als Masallen bem Fürsten Geeregfolge saughire side wife dun einer gode; tod pploss suns sourchestung zeiten gewisse militörische Borübungen den untern Bolfakloffen pordussehen miffen. Geben wir ober vom friegerischen Leben ahallo enfahren mir aus kanner über das Leben, dieser Schichten der Bewölferung fo gut wie gar, nichts, über das der Edeln nun word zumal die Schilderung des liebens der Phäafen zun toidweise als Anglogie zu damaligen griechischen, Verhälmissen gefatt werden tamm da der Dichter gerade dies Belt als besondernichten beit ben andem darstellen wille. Wir pertassen daten das mebelhafte Gebiet ber Sage, um uns den Leiten zu zwindiden, welche und durch die Rachrichten der Schriftfieller idibellere Beleuchtung gerückisind, obgleich auch ba noch manche Lücken in unseren Kenntnis bleiben. 200 2008 ill durch die Beschaffenbeit unserer Quellen bedingt, daß

である。 できない かんけい かんかん かんしょう しょうしょうけい

austelin den histoxischen Zeiten es wesentlich das Leben im

ber Stadt, und gwar in einer größerm oden ber Sauptstadt bes Landes ist, deffen Beffet, mis in den Schilderungen den Schriftfteller entaggentritt. Bie beute noch die Robensweile des Grafe fläbteps fich in manchen Autstenn gang wefentlich von ber des Rleinstädters, uoch bedeutend mehr abeir von ver des Laude bewohners unterscheibet, fo waren auch iebenfalls int Altertum bergits ftarte Kontrafte, wenn guch vielleicht in jetwas minderer Schärfe, als im modernen Leben, vorhanden. Und auch bet ben größeren Städten wieber ergab ber Charafter bes Bolfastammes nicht minder als der der Stadt selbft iebenfalls ebanso wesentliche Differenzen; ganz anders gestaltete sich wohl die Lebensmeise des Burgers einer großen Industries oder Bandelksbabt, als an einem Orte, ma von Berkehr und Gemerby weniger die Rede und bas Sountinteresse der Einwohnerschaft mehr der Landwirtschaft augewendet war. Aber von alledem wissen wir, wie gesagt, sehr menie? mir mulfen und baber hier mit einigen Andeutungen begnügen. Am meisten geregelt und gewissermaßen nivelliert stallt sich und die Lebensweise des spartanischen Bürgers dar, und amor infolge der bestimmten und strengen Ansorderungen, welche ber Staat an benfelben ftellte. Wie bie Wohnungen borchaus einfach und bescheiben, wenn anch geröuwig und weitläufig waren. so zeichnet sich auch sonst bas Leben ber Dorier burch Einfachbeit ber Sitten aus, obgleich freilich allmablich auch bier eine Berseinenung der Lebensweise einriß, welche namenklich in den barifchen Rolonigen oft bis gur Berweichlichung ging. Am ftrenge fint blieb man noch längere Zeit hindunch in Lakedamon selbse Hier behielt man auch am längsten die altborische Sitte der gemeinkhaftlichen Mablzeiten, der fogen. Suffitien ober Bhei-Ditien bei: nicht in der Familie, mit Frau und Kindern zufammen, nahm ber Spartaner sein Mahl ein, fondern mit andern, mgist durch Geschlochtsvermandtschaft ihm nahrstehenden Gonaffen. So waren meist Beinere Gesellschaften von eiwa fünfsehn: Mann: welche, fich zu diesem Behufe aufammenthaten; jeder gab beinem bestimmten Beitrag zu ben Rosten bes Mahles, und zwarsteils in Naturalien (vornehmlich Gerftengraupe, Bein, Rafe, Feigen ober Datteln), teils in barem Gelbe jur Beschaffung bes Gleisches. Gur letteres lieferten jedoch baneben nicht bloß bie häufigen Opfer, sondern auch die Jagd Material; benn es bestand ber hubsche Brauch, daß die Teilnehmer, abgesehen von ihrem gesets mäßigen Beitrag, auch hier und ba eine Extragabe beifteuerten. bald irgend ein Wild, bald Beigenbrot an Stelle bes fonft üblichen Gerstenkuchens, bald Geflügel, junges Berbenvieh, Obst u. bal. m., wie es gerade die Gelegenheit ober die Sahreszeit bot. Die berüchtigte "schwarze Suppe", welche eine Hauptrolle bei biefen Mahlzeiten fpielte, übrigens weniger eine Suppe, als eine tonfistente Reischspeise mit Brühe, war zwar ein gang einfaches Gericht, beffen Bereitung feine besondern Anstalten erforberte, aber ficherlich nicht fo schlecht, wie fie ben verwöhnten Gaumen ber Gourmands im übrigen Bellas erschien. Überhaupt haben wir uns diese gemeinschaftlichen Mahlzeiten zwar . nichts weniger als üppig, aber auch nicht geradezu ärmlich zu benken; und wenn auch das reichliche Trinken nach dem Mahle, welches wir anderwärts verbreitet finden, in Sparta nicht üblich war, fo ftand boch für jeden Teilnehmer sein Becher mit ge= mischtem Wein auf dem Tisch und wurde ihm, wenn er leer war, vom Mundschenken immer wieder frisch gefüllt. Dabei ging es in diesen Mannertreisen froh und ungezwungen zu, man unterhielt fich ebenfo von ernften politischen und militarischen Dingen, als man auch bem Scherze fein Recht gönnte, und felbft Befang war, wenn die Stimmung heiterer murbe, feineswegs ausgeschloffen. — Die Frauen agen allein im Saufe mit ben kleineren Rindern und ben Töchtern; die Anaben murben, wenn fie aus ber Bflege ber Mutter heraus waren, zunächst von ben Batern in bie Suffitien mitgenommen; bort fagen fie auf niebrigen Schemeln beim Bater und bekamen ihre fleinen Bortionen von ben ber Jugend guträglichen Gangen. Wenn fie aber alter wurden, so agen sie, ebenso wie die Jünglinge, gemeinschaftlich in ihrer Schar ober Rotte.

Was, sonst bas tägliche Leben ber Dorier anlangt, so ist bekanntlich bei feinem andern griechischen Stamme fo fehr wie bei ihnen die mit Gelderwerb verbundene Bandearbeit geringgeschätt, ja verachtet worden; mit Handwerk ober Sandel gab sich kein Spartiat ab. Tropdem dürfen wir uns das Leben des Lakoniers nicht als ein reines Müßiggeben vorstellen; es gab noch hinreichend Gelegenheit zu anderweitiger Beschäftigung. Da waren die einen großen Teil des Tages ausfüllenden gymnastischen und friegerischen Übungen; da war die auch nach Abschluß der Erziehung noch fortgesette Pflege der Musit; ferner war die Jagd ein bei den Doriern fehr beliebtes und namentlich auch wegen der damit verbundenen förperlichen Abhärtung aeschättes Bergnügen. Auch die Teilnahme an ben ftaatlichen Institutionen erforderte Beit, ebenso, wenn auch in minderem Grade, die Ausübung religiöser Gebrauche, wie Opfer, Chore Dazu tam eine weitgebende Pflege ber freilich wiederum allein auf die Manner fich beschränkenden Geselligkeit. In den meisten dorischen Städten gab es nämlich besondere Bersammlungslokale, wie wir sie übrigens auch in Athen und anderwärts finden, sog. Leschen; bort tamen namentlich die älteren Bürger zusammen, und da wurde von den mannigfaltigen Interessen, welche gerade an der Tagesordnung waren, behaglich geplaudert.

Wenden wir uns nunmehr nach Athen, wo die betreffensen Verhältnisse uns infolge der reicher fließenden litterarischen Quellen etwas deutlicher vor Augen liegen. Bersuchen wir dabei, uns zunächst eine Vorstellung von der Stadt Athen selbst, wie sie in ihrer Blütezeit unter Perisles und später beschaffen war, zu machen. Da müssen wir denn sagen, daß wer etwa aus den Prachtbauten der Akropolis, aus den Tempeln, deren Reste zum Teil heute noch aufrecht siehen, und aus den sonstigen öffentlichen Bauwerken jener Zeit, dei denen weder im Material noch in der künstlerischen Ausschmückung gespart war, einen Kückschluß auf das Aussehen der eigentlichen Stadt selbst machen wollte, zweisellos sehr sehlgehen würde. Die meisten Privathäuser waren,

wie wir bas fcom an anderer Stelle bargelegt haben? von außen durchaus einfach gehaltene meist im Groceschof Gensterlos, ohne fostbare Gaulenvorhallen ober sonstigen Chmuck beir Faffabe und von geringer Sobe, felten zwei Stochperte ilberfteigend: Bon regetmäftiger Anlage ider Straffen marich idet altern Zeit ebenso wonig die Rede, wie etwa bei uns im Mittelalter: und and nath dem versischen Brande, als es valt schwil filte die gurlittgetehrte Bevölferung Bohnungen qu befchaffen, batte man in Gile und ohne festen Blan die Stadt wieder aufgebont. Eiff in der Rolgezeit ging man bei Stibfenanlagen methadischer vor, wohei namentiich der um die Mitte bes fünften Fahrhi lebende Mikesier Kippodamos, der Reformator ded antiden Städtebaues, von Giufdus worr. Preilich konnte fein Suften, wonach beim Bau einer gangen Stadt mady einem einheitlichen Minfilerifchen Gesantblan berfahren wurde ziedem eigentlichen Athen felbst nicht mehr zit guverbommen; woht abor war ihm Gelegenheit geboten, besiebbe bet bem unter Beriffes un kaeführten Bau ber zu Athen gehbrigen, am Birdeus nelegenen Unterfladt gur Durchführung git bringen, wo Soppodamos ein Regigembet umdübreiter; fich rechtwinklig soweidender Strafen anlegtegnin beren Nitte ein geräumiger, offenbar im Form eines regelmäßigen Rechtects gebildeter Markt; ber hippodamische" genannt, dingelegt war. Das zu dieset Borftudt gehörige Terrain wert dazumuli vermutlich inoch spärlich bebaute ob spoufts der Swatsbei vielen neuen Anligen vin Expropriationsrecht hatte, wissen wir nicht. Andessen, wome auch burch diese neuen Bauten, durch die aufblühenden Borftäbte, burch bie zahlreichen öffentlichen Plätze, bei welchen Baumampflanzungen und purfartige Anlagen nicht fehlten, ber Charafter ber Stadt im ganten : gegen früher ite bentent gewonnen hatte, fo fehlte bach jebenfalls nach fehr viel, tim fie, wicht blog für einen madernen Menschen, sondern auch für einen Römer ver Raiferzeit bomfovtabel, wenn wir und biefes unilbersehbaren Kremdwortes bedienen dürfon, erscheinen zu lassen.

Bor allen Dingen ift von Pflasterung ber Strafen feine Aebe, ebenformenig von besonderen Bungerfteigen; erft die Römpinett beunt Straffentfluster und Trollvird, während "bas" grieckflede Alttetum fich mit chuffierten Strafen begnunte; ies ift butte fehr nuturlich, baf bei Trockenheit ber Staub, bei Regenmutier ber Schmus vielen Anlagisqur Rioge qeb. Auch fonfteitält man nicht gerabe auf Sauberfeit ber Bffentlichen Abene, feinielete vielmehr allerlei Kuchenabfälle, Wasch- und Babewasserbutteb sonstige Unvelnigleiten einfach auf die Gasse hinaus: Matthe machte man es fich fogdr fo bequem, Geschiere vom Zenster unes 'auf die Straffe zu leeren, und wenn auch babei "aus bem Weitel! gerufen wurde, fo mochte body oft genug ein Unvorsichtiger waf feinem nächtlichen Heinebeg vadurch zu Schaden kommen. Diffizielle Savahenteinigung and es purty nicht; man überließ es einem troffthatigeit Reben, all die Unfauberleiten hinwegzuspitten: Benn and die nit Aufrechterhaltung der Ordhung in den Secifien bestruite Behörde der Affindmen voer unter Umständen amfitnet Statt die die Wartipolizei ausübenden Agoranomen aufnote Enstandhaltung ber Straften au achten hatten, "auch bereiteliet waven, Gauseigenklimer, welche Schntt (und vermutlich auch andern Unrat) auf der Straße abgelegert hatten, zur Wegraunium 1889 felben an zwingen, so beschränkte sich doch ihre Hauptthefigkelt wahrscheinlich barauf, buf die Straffen berulth in leiblichent Pie stande blieben und das namentlich, wenn festliche Prozessionen bestimmide Bone zu paffleren hatten. Diefe in guter Beschrift heit waren. Im allgemeinen aber hat ein neuerer Abrscheten gewiß nicht ohne Grund es ausgesprochen, bak man, went inan fich bas Deben auf beit Straffen Athens nach einem Bille ber Gegenwart veranschaulichen wolle, man weber an Robert noch an Minchen zu beinten bebe, fonbern an Rairo weer Danis. 1 : 2843 bas Sinnere ber Hänfet anlangt, fo haben wik bon ber Deforation berselben sowie von ihrer Ausstatzung mit Mo-

<sup>\*)</sup> Riffen, Bompejanifche Studien, S. 534.

biliar an anderer Stelle gehandelt;\*) hier haben wir baher nur einige Worte über Anlage und Ginteilung der Wohnraume gu fagen. Freilich miffen wir hierüber gerade nicht fehr viel Bestimmtes; auch fanden bei der Einteilung selbstverständlich wesent= liche Unterschiede statt, je nachdem es sich um ein bescheibenes Bauschen für eine kleine Familie oder um eine größere, mit zahl= reichen Räumen versehene Unlage handelte. Bon der auf die Strake hinaus führenden (und bisweilen sogar auch nach außen schlagenden) Hausthur, an welcher ber Ginlag Begehrende mit dem Kinger oder vermittelft eines Thürklopfers\*\*) anpochte, be= trat man, wenn der thurhutende Stlave geöffnet hatte, in der Regel zunächst einen Hausflur, von welchem aus man entweder direkt oder durch eine zweite Thur nach einer offenen Säulenhalle, dem fog. Beriftyl, gelangte, welches im Wohnhaus der historischen Zeit dem offenen Sofe des homerischen Balastes entsprach und seine Analogie findet im Atrium des römischen Hauses. Dieser in der Mitte unbedeckte, an den Seiten von Säulengangen umgebene Raum diente der Familie zum gewöhnlichen Aufent= halt; bisweilen wurde auch dort gegeffen, und in der Regel fand fich dort auch der Altar des Zeus Herfeios. Ringsherum lagen Gemächer, beren Thuren und vermutlich auch Fenster nach bem Beriftyl hinausgingen; benn da man zu ebener Erde keine Kenster auf die Strake hinaus anzubringen liebte, an den Seiten aber die Häufer meift an die Wand der Nachbarhäuser grenzten, fo können die zu ebener Erde belegenen Raume in ben meisten Fällen ihr Licht nur vom Beriftyl her erhalten Ein Teil der Gemächer war für die männlichen Mitglieder der Familie, ein anderer für die Frauen bestimmt; doch herrschte hinsichtlich dieser Ginteilung offenbar feine feste Norm. War das haus einstöckia und bedeckte es dabei einen größeren Flächenraum, so pflegten die Zimmer für die Manner dirett um das Beriftyl, die für die Frauen aber hinter denselben zu liegen

<sup>\*)</sup> Kunstgew. im Altert. II, 6 ff. u. 29 ff.

<sup>\*\*)</sup> E6d. S. 22.

und waren lettere von jenen durch eine besondere Thur und jedenfalls auch einen besonderen Korridor, durch den die Frauen ohne Durchschreitung der Männergemächer auf die Strafe gelangen konnten, getrennt; war das Haus kleiner, so wurde es zweistödig angelegt und bie Frauenwohnung lag alsbann im oberen Stodwerk. Lettere Einteilung darf, wie es den Anschein hat, als das häufigere betrachtet werden; öfters wird darauf angespielt, daß die Frauen von den Fenstern bes Oberstocks auf die Strafe herabschauen, und ebenso seben wir mehrfach Frauen auf Basenbildern an höher gelegenen Tenftern abgebildet. Berschluß dieser Fensteröffnungen bildete, ba man Glasscheiben in griechischer Zeit noch nicht kannte, entweder ein Gitter ober ein hölzerner Laden. Wo eine größere Stlavenichar vorhanden war, da schliefen, wie es scheint, die männlichen Stlaven in der Männer-, die weiblichen in der Frauenabteilung, falls nicht der herr einzelnen Paaren das Busammenleben gestattete. größeren Säufern, welche eine Menge von Räumlichkeiten aufwiesen, burfen wir nicht nur eigene Schlaf- und Speisezimmer, Gaftstuben, Stlavenbehausungen, Vorratstammern und Arbeits= räume, Bibliothef, Babekabinett u. f. w. vorausseten, sondern auch das Borhandensein eines zweiten, inmitten der Frauengemächer belegenen Beriftpls, sowie baran sich anschließender Gartenanlagen annehmen, ohgleich in Athen Blumengarten erft ziemlich spät (angeblich seit Epikur) üblich geworden sein sollen. - Im übrigen dürfen wir nicht glauben, daß im alten Athen jedermann fein eigenes Haus befag. Konnte man auch schon zu fehr bescheidenem Breise ein eigenes Bauschen erwerben, wie uns bas Beispiel bes Sofrates zeigt, beffen gesamter, auf fünf Minen (393 Mark) tagierter Besitz auch ein Saus mit einschloß, so gab es boch eine große Bahl armerer Burger, welche gur Miete wohnten; und namentlich war es ber, wahrscheinlich mit besonderem Eingang versehene und bisweilen erkerartig über die Hausflucht vorspringende Oberftod, welcher vermietet wurde, mahrend ber Besitzer im Erdgeschoß wohnte. Solche große, viele Stockwerke hohe Mict&=

(N)

The second of the second of the second of

Cofernon, wie sterbie Beltstudt Rommbesaß, wird man freitich ein bem Athen bes Casschen Zeitalters nicht vorausseben butfen.

Anch über die Anlage von Kilche und Abtritt sind wir wie spärlich unterrichtet. Sene kag wohl immer im Erbzeschoß und war sicherlich der einzige Raum des Hauses, welcher einen Kauchstung aufzuweisen hatte, du Hetzungkanlagen in den Wohltvännen nicht bekannt waren; lehteret scheint; wie wir es auch in Pompeji und im modernen Italien noch öfters sinden, meist nahe hei der Käche belogen gewesen zu sein seboch von den bei wohnten Käumen getrennt. An irgend welche Hygienische Wilfwegel dei Anlage oder Reinigung dieser Orte wird man freilich kaum benken dürfen; ja wenn man den Komitent träuen dürfte, so hat es sigar den Anschen, als sei nicht selten, mementlich des Nachts, felbst die Stroße als Ablagerungsplatz sür deregleichen Uniat benut worden.

76 Für und ift beutzwinge bei unfern täglichen Beschäftigutigen und Verrichtungen, nicht bloff bet unfern Beruftpflichten, fonbern unch für Mahlgeiten und Vergnügungen; die Stundenmeffung ein unerläftlicher Faltor. Davan bielt maninunim griechischen Abertunt nicht for ftreng feft, schon bestwegen micht, weil in der Regel die Mittel zur genauen Ginteilung der Tages-Bor allen Dingen tunnte man teine das gange zeiten fetilten. Sahr hindnrch gleich langen, von Mitternacht bis Witternacht gehenden Tuge mit 24 gleich langen Stunden, sonbern man unterschieb Tages. und Rachtzeit, zwischen Gonnenaufnand und Sonnenuntergang liegend, und beten Bange wechselte begreiflicherweise mit ver Labreskeit. Innerhalb biefer beiden Banptabschnitte machte nicht dann wiederum Unterabteilungen bie aunächst vein außerlich befrimmt murden: fo unterschied man brim Tage die Morgenstunden (etwa 6-9; wenn wir die Aquinoftien annehmen), Die Marktzeit (9-12), Die Mittaaszeit (12-3) und vie Bespetzeit (8--6); in der Natht die Abend- oder Lampenftunden (6-10), die Zeit um Mitternacht (10-2) und die Morgenfrühe (2-6.) Außerdem aber hatte man ben Tag in

zwölf gleiche Abschnitte zerlegt, berch Länge felbstverständlich ebenfiells je math der Bange bes Tanes verschieben war und zu veren Bestimmung man sich ber Sonne bebiente; bie man beminach wur bei wolfenlosen Tagen, an benen es ju im Güben gum Glieb nicht fehlt; externen konnte, Bom biefen, in feberalter Beit (ungeblich von ben Buboloniern) erfundenen und bei ben Griechen burch Anazimander (um 1500 nv. Chr.) eingesührten Reitmeffern ift ber primitiofte ber Sehat tongeiger, michts als ein fpiger in die Erde geftedter Stat, ben auch eine Gaule ober etwas beraetiges etfeten bonnte und beffen mit bem Stand ber Sonne wechselnde Schattenlänge ben Maffind für die Stunden berechning abgab: Jo nach ber von Morgen bil Abend wieche felnden Länge bes Schattens war bei viesem Schattenzeiger eine, went auch freifich nur oberflächliche Zeiteinteilung möglich war tonnte man bamit nicht schleichthin einen und benfeiben Beitwantt für alle Lage des Jahres beftimmen, fondern mußte ber mit den Bahvedriten wechtelnden Tageslänge dabei Rechnung tragen. Genau unferer Beittechnung entiptrachen bie burch ben Schatten zu berechnenden zwölf Singesteile mit par Tahe und Ruchtaleiche; bavegen waren diese Stunden, wonn wie fie fo neunen burfen, im Sommer langer und im Winter turger; als unfore Aguinoltialftunden. Sten daber, erklärte es fich mobil nuch, wenn und für bie Stunde ber Hauttmablgeit, welche mast gewöhnlich um 5: ober 6 Men: nathwittags hielt, bulb ein fiebenfüßiger, bald ein zehnfüßiger, bald ein zwölffüßiger, ja foger ein swanzigfühiger Schatten angegeben wird; beim während um biefe Reit im Sochsommer ber Schatten bes Beigers noch flein mar, war er um vie Applinottien herunt von sehr bedeutenbet Bange, und um die Beit bes Winterfolftitimms af man überhaupt wohl erft nach Sommenuntergang. Loiber reithen unfere Rachtschien nicht aus, um wit Sücherheit bie Größe biefer Schattenzeiger, die ja sicherlich, um Migverständnissen vorzubeugen, durchweg die gleiche mar, zu bestimmen; die Annahme, daß der Zeiger ungefähr die Durchschnietsgröße ber menschlichen

Rigur gehabt habe, ja, daß man fogar feinen eigenen Schatten als Beitmeffer benutt habe,\*) unterliegt ftarten Bedenken, auf die wir hier nicht näher eintreten können. Wahrscheinlich standen solche Schattenzeiger auf öffentlichen Bläten, mo jeder vermittelft ber am Rufboben in Linien angegebenen Längenmaße sich orientieren konnte; in Privatwohnungen war die Aufstellung von Schattenzeigern nur möglich, wenn diefelben, mas gewiß febr felten mar, größere freie Blate hatten, zu benen bie Sonne ben ganzen Tag über ungehindert Zutritt hatte. — Übrigens erfand man später Vorrichtungen, durch welche das Unvoll= fommene, was in dieser Art der Zeitbestimmung lag, einiger= maßen vermindert wurde, indem man auf dem Steinboden, auf welchem ber Schattenzeiger stand, Linien eingravierte, welche es möglich machten, ben Wechsel ber Stundenlängen nach ben Donaten wenigstens ungefähr zu erkennen; folches Liniennet befand sich auch bei dem Obelisten, welchen Augustus auf dem Marsfelbe errichtete und der als Schattenzeiger diente.

Anderer Art sind die erst später als die Schattenzeiger (angeblich von Aristarchos, um 270 v. Chr.) ersundenen eigentlichen Sonnenuhren, bei denen der Schatten eines in halbsreisförmigem Becken, auf welchem die Stunden des Tages durch Linien bezeichnet waren, besindlichen Stistes die Tageszeit angab. Es gab davon drei Arten: 1) solche, welche für den Ort, an dem sie aufgestellt wurden, berechnet waren und nicht transportiert werden konnten, welche also die im Lause des Jahres wechselnden Zwölstel des Tages angaben; 2) solche, die für den Transport eingerichtet waren und an verschiedenen Orten benutzt werden konnten; und 3) für Mathematiser bestimmte, welche Äquinostialstunden, wie wir sie heute haben, zeigten. Ob aber freisich diese drei Arten, die wir zur römischen Zeit in Gebrauch sinden, auch den Griechen schon bekannt waren, muß dahingestellt bleiben.

<sup>\*)</sup> Die lettangeführte Ansicht wird freilich in der mir mabrend bes Druces zugegangenen Abhandlung von G. Bilfinger, Die Zeitmesser der antiten Bolter, Stuttgart 1886, verteidigt.

Außerbem hatte man noch Wafferuhren, bei benen man wiederum zwei Gattungen unterscheiden muß. Die gewöhnliche Wasseruhr, bei welcher gleich unsern Sanduhren bas in betanntem Zeitraum erfolgende Abfließen einer bestimmten Baffer= menge bas Maß bes Zeitabschnittes ergiebt, ift jedenfalls eine fehr alte Erfindung. Diese Uhr bestand aus einem von Thon ober Glas hergestellten Gefäße von der Form einer Amphora oder einer unten plattgebrückten Hohlfugel, welches von einer oben befindlichen Öffnung her mit Waffer gefüllt wurde, und aus einem zweiten, fraterförmigen Gefäße, über welchem bas erftere fo angebracht mar, daß das Waffer daraus durch kleine siebartige Öffnungen langsam in den untern Behalter abfloß. Derartige Wafferuhren fanden sich wohl in den meisten Saushaltungen vor, find jedoch feine eigentlichen Uhren, sondern lediglich Beitmesser, durch welche man sich nicht über die Tagesstunde orientieren, sondern für bestimmte Zwede irgendwelchen Zeitraum genau abmessen wollte. Ihre gewöhnlichste Anwendung fanden sie bei den Gerichtsverhandlungen, da die dem Redner vergönnte Beit nach der Wasseruhr bemessen zu werden pflegte, dergestalt, daß man bei Unterbrechungen der Rede, wie sie durch Zeugenaussagen, Berlefung von Aftenstücken und bergl. fich ergaben, ben Ausfluß bes Waffers hinderte und benselben wieder in Gang brachte, wenn der Redner in seinem Bortrage fortfuhr. bei andern Belegenheiten machte man von folchen Bafferuhren Gebrauch, wo es sich barum handelte, bestimmte Zeitmaße innezuhalten, mas ja in jedem Saushalte bisweilen vorkommen mochte; ja eine Betare führte fogar ben Beinamen "bie Wafferuhr" (Klepsydra), weil sie ihre Gunstbezeugungen danach zu regulieren pflegte. - Auf bem gleichen Prinzip beruhend, aber von anderer Art der Einrichtung find dagegen die angeblich von Blato erfundenen und von dem Alexandriner Ktesibios vervoll= tommneten Bafferuhren, vermittelft beren man einen größeren Zeitraum in einzelne gleiche Abschnitte zerlegen, also auch, mas von besonderer Wichtigkeit mar, die Stunden der Racht meffen

konnte. Diese Wasseruhren komnten erst konstruient werden, als num imstande, war, durchsichtige Glasgesäße nun solchen Größe henzustellen, daß ein für zwälf Stunden und länger ankreithere des Omantum Wasser darin Plat hatte; am Glaß war, eine Stala grapiert, welche die Beitabsenitte oder Gennden, dar Wassert, welche die Beitabsenitte oder Gennden, dar Wassert, während der Benthrechend konnzeichnete. Da aber die Länge der Nacht mährend des Jahres ebenso ab- und zunwunt, wie die des Tages, und demgamöß auch die Länge der Rachtstunden bes



ständig she und aunehmen mußte, so war ein etwas kompliziertes Net ber gire Bezeichnung ber Stunben dienenden Linien notwendia: vier Vertifallinien begeichneten bie Stundenlänge der beiden Solftitien und ber beiben Maninottien, fo baß man an diesen Teach ben genauen Makitab hatte; für bie übrige Beit mußte man fich freilich mit einer ungefähren Gehätung begnügen, bei welcher horizontale Kurven, welche die dritte, fechste, neunte und

zwälfte Stunde einander verbanden, zur Unterstützung dienten, Wgl, das Fig. 1 abgebildete Schema, welches das auf dem Glasgesäß eingravierte Liniennet in Projektion zeigt. Hierbei ist längsper und kürzester Tag, nach dem Breitengrad von Athen angesetzt, jewer mit 14 St. 36 Min. 56 Sek, dieser mit 9 St. 14 Min. 16 Sek. Die Berhesserung des Ktesibios bestand darim, daß er über dem Wassergesäß ein Zisserblatt mit horizontalen Stundenlinien anbrachte, an welchem ein Wetalldraht, der an einem auf dem Wasser schwimmenden Korke besestigt war, durch

seinen hei zunehnendem Wasser inmer höheren Standpunkt die Beit angab. Bon solchen Uhren kannte man: natürlich auch auch Tage, wenn die Witterung die Benuhmag der Sonnenuhr nicht erlaubte. Gehrauch machen, nur wan hierfür eine andere Stala, als sür die Rachtuhren ersorderlich. (Da der Unterschied der längsten Ancht vom längsten Tage und der fürzesen Nacht nam fürzesten Tage sehr unbodeutend ist, so konnte wan alkensalls dieselben Stala für Tages und Rachtzeit benuhm, nur in umaskehrter Reihenkolge, wie Fig. 1 as andeutet,)

Benben wir und nummehr ber Betrachtung ber gewöhnlichen Tagegeinteilung des gehenischen Bürgers zu. - Für den Zeithunkt, in welchem man fich nom Lager zu erheben pfleate. läßt, sich felbftperftandlich keine allgemein giltige Regel angeben: immerhim hat es ben Anschein, als sei man im Athen ziemlich früh auf ben Beinen gewesen, und nicht bloß die Sandwerter begannen ihre Arbeit schon gleich nach Sonnenaufgang, sonbern auch für die Schulen war ein so früher Anfang nichts ungewöhnliches. Die Morgentoilette nahm fedenfalls nicht viel Zeit in Anspruch. Beim Baschen ließ man fich von einem Stlaven bas Baffer aus einem Rruge über bem Baschbeden übergießen und nahm dabei ats Reinigungsmittel irgend welche Thonerde ober Lauge: Manner von fehr einfacher Lebensweise, wie Sofrates, besorgten ihre Waschung auch wohl an irgend einem der öffentlichen Brunnen. Das Frühltück war von bescheidener Art; es bestand in der Regel aus etwas ungemischten Wein und Brot. Dangets ging ber Handwerker ober wer sonft einen bestimmten Beruf hatte, an feine tägliche Beschäftigung; ber beruflose Bitrger aber, wenn ihn nicht irgend etwas anderes, wie etwa Jago ober bergl abzog, benutte die Morgenstunden, um Befannte aufzufuchen, im Symnafium ben Leibesübungen abzuliegen, aber er ging mohl auch, falls er bies Geschäft nicht auf eine spätere Stunde verlegte, zum Frijeur, um fich bas Saar ordnen ober schneiben, und ben Bart laugen resp. rafferen zu laffen. Was letteres anlangt, so haben wir über das Auftommen diefer

Sitte schon oben gehandelt (Bd. I, S. 86); wir fügen hier in Fig. 2 noch die Abbildung einiger antiken Rasiermesser (aus Bronze) bei, die sich in ihrer halbmondsörmigen Gestalt sehr wesentlich von unsern modernen unterscheiden. In den Laden eines Haarsschneiders versetzt uns die niedliche Terrasottagruppe aus Tanagra, Fig. 3; ein ehrsamer Bürgersmann, anscheinend in einen langen Frisiermantel gehüllt, sitzt hier auf niedrigem Schemel, während ein hinter ihm stehender, etwas untersetzter Mann, vielleicht ein Stlave, ihm bedächtig mit einer Schere die Haaresschutzt. Wie heute noch, wurde in den Barbierstuben die Pflege der Kopshaare und des Bartes gleichmäßig besorgt, auch Versichneiden und Putzen der Nägel übernommen. Diese Losase



waren übrigens, wie auch heute in manchen Gegenden Italiens, namentlich im Süsten, ber "Salone" bes Haarschneiders, Sammelpläte für die Bürger, nicht bloß die Flasneurs, sondern überhaupt für alle, welche Neuigkeiten hören wollten. Die Friseure standen auch bereits im Altertum im

Ruse besonderer Schwathaftigkeit; verkehrten doch bei ihnen tägelich viele Leute, auch Fremde, welche Neuigkeiten mitbrachten und andere dafür eintauschen wollten. Es ist bekannt, daß die Nachericht von der Niederlage der athenischen Expedition in Sizilien zuerst in einer Barbierstube des Piräeus durch einen eben geslandeten Fremden, der sie dort erzählte, bekannt wurde.

Nahm alles dies etwa das erste Viertel des Tages in Anspruch, so war dagegen der zweite Abschnitt dem Besuche des Warktes gewidmet. Der Marktplatz diente nicht bloß seinem Hauptzweck als Verkaufsstätte, sondern war auch sonst der Ort, wo sich Bekannte trasen und Geschäfte erledigt oder neue veradredet wurden. Hier saßen die Wechster und die größeren

Banfiers in ihren Buden ober Läden, hier waren schattige, mit bequemen Sipplätzen versehene Hallen, unter denen man im Sommer den heißen Sonnenstrahlen entgehen konnte; ebensofehlte es auch im Winter nicht an Gelegenheit, in den nahe dem-



Saaridneiber.

Markte belegenen Werkstätten etwas an Wärme zu profitieren. Es war eine sehr verbreitete Gewohnheit, daß man bei fühler Witterung sich in Badestuben, in Schmiedewerkstätten oder sonst an Orte begab, wo man darauf rechnen konnte, einen warmen

Dsen zu finden; zumal die Armen, welche nicht die Mittel dazu besaßen, daheim sich an einem Kohlenbecken oder am Herdseuer zu erwärmen, drängten sich oft so eifrig an die Badeösen heran, daß sie sich die Kleider versengten. Überhaupt war es ganz allgemeine Sitte, daß man in irgend eine Werkstatt oder einen Laden trat, um dort mit dem Besitzer oder andern dort besindslichen Besuchern zu plaudern, auch ohne daß man gerade die Absicht hatte, etwas zu kaufen. Wir dürsen uns daher nicht wundern, wenn wir den Sokrates bald bei einem Schuster, bald bei einem Bildhauer oder sonst einem Handwerker eintreten und mit ihm eine Unterhaltung beginnen sehen; diese Sitte war so verbreitet, daß man sich selbst Kendezvous in den Werkstätten gab, wie-z. B. die Dekeleer, wenn sie nach Athen kamen, sich in einem bestimmten Barbierladen zu treffen pslegten.

Aber auch ber 3med bes Gintaufens felbit führte Die Männer auf den Markt; denn es bestand in Athen der seltsame Brauch, daß die Einfäuse für die Mahlzeit nicht von den Frauen mit ihren Mägden, sondern von den Männern besorgt wurden, welche von einem Stlaven begleitet in Berson die nötigen Nahrungsmittel, namentlich aber die fo beliebten Sische einkauften, für welche ein besonderer Markt bestand, dessen Anfang durch ein Glockenzeichen bekannt gegeben wurde. Allerdinas scheint es später, im britten Sahrhundert, nicht mehr für schicklich gegolten zu haben, daß der Hausherr felbst ben Markteinkauf beforgte; wohlhabendere Bäufer hatten überdies unter ihren Stlaven einen besondern "Einkäufer", Agorastes genannt, welchem bies Geschäft oblag; auch Stlavinnen wurden bamit betraut. Andere Einzelheiten bes Marktlebens und Berkehrs übergeben wir bier, ba wir berfelben später an anderer Stelle eingehender gedenken werben.

Um die Mittagsstunde pflegte der Markt zu Ende zu sein; bann ging man nach Hause und nahm da in der Regel eine kleine Wahlzeit ein, welche jedoch nicht die Hauptmahlzeit des Tages war, sondern mehr den Charakter eines zweiten Früh=

stücks oder des englischen Lunch trug. Freilich lag es ganz im Belieben eines jeden, wie er es damit halten wollte; während viele sich mit einfacher Kost, namentlich mit den Überresten der Hauptmahlzeit des vorigen Tages begnügten, ließen sich andere vom Koch eigens warme Speisen bereiten; und auf Sizilien und Großgriechenland, wo man auf reichliches und gutes Essen hielt, wurde aus diesem Imbiß sogar eine ganz reelle und substantielle Mahlzeit. Andere dagegen übergingen eben dieses Mittagsmahl auch wohl ganz und verlegten dann, um nicht zu lange sasten zu müssen, entweder das erste Frühstück auf eine etwas spätere oder die Hauptmahlzeit auf eine etwas frühere Stunde. Immershin scheint ein nach beendigten Vormittagsgeschäften eingenommenes Frühmahl für den Wohlhabenderen das Gewöhnliche gewesen zu sein.

Für die Nachmittagsstunden lassen sich dann keine bestimmten Beschäftigungen nachweisen. Die einen großen Teil bes Jahres über um diese Zeit herrschende Site nötigte meist, sich babeim zu halten; manche legten sich zu einem kleinen Mittagsschläschen nieber, was aber feineswegs fehr allgemein war; Manner von ernsterem Streben mochten biese Stunden ber Lekture ober sonst einer geistigen Beschäftigung widmen, während Mußigganger wohl auch am Nachmittage schon in den Würfel= und Trint= stuben ober wieder in den Barbierläden, Werkstätten u. f. w. herumlungerten; auch die Leschen, die eigens dem geselligen Beisammensein ber Burger gewidmeten Sallen, maren um diese Tageszeit vermutlich viel besucht. Zwischen ben britten und vierten Abschnitt bes Tages fiel sobann häufig bas Bab, als Vorbereitung auf die Mahlzeit. Die Sitte des täglichen warmen Badens hatte in Griechenland allerdings anfangs viel Anfechtung erfahren. Bei Somer finden wir warme Wannenbader für gewöhnlich nur als Erholung nach längeren Reisen ober sonstigen Strapazen, sowie bireft zur Reinigung bienend; in ber Folgezeit werben falte Baber, namentlich im Deer ober in Ruffen, als gefundheitstärkend und nervenkräftigend empfohlen, dagegen galten die warmen Bäder für verweichlichend. Trozdem wurde der Branch allgemein, vor der Hauptmahlzeit des Tages entweder im eigenen Badefabinett daheim oder in irgend einer öffentlichen Badeftube ein warmes Bad zu nehmen. Wir haben bereits in Bd. I (S. 178 ff.) Gelegenheit gehabt, öffentliche Frauenbäder kennen zu lernen; ein gemeinschaftliches Männerbad führt uns das Basenbild Fig. 4 vor Augen. In der Mitte ist der Baderaum, in den das Wasser aus zwei Tierköpfen einströmt; rechts und links sind Epheben, die bereits ihr Bad genommen haben, im Begriff,

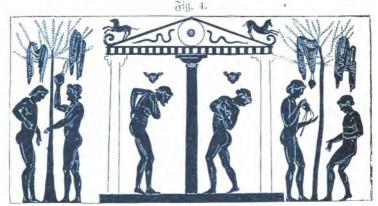

Cifentlices Mannerbab.

sich mit Öl zu salben. Die Ginrichtung dieser öffentlichen Bäder ist uns aus den Schriftstellern oder aus noch erhaltenen Resten nur wenig befannt. Sie waren auf jeden Fall nicht entsernt so umfangreich und so luguriös ausgestattet, wie die Thermen der römischen Kaiserzeit; doch gab es auch in den griechischen Bädern Räume für warme, kalte und Schwisbäder mit größeren Bassins oder kleineren Badebecken, aus denen man sich übergießen ließ, ferner Auskleidezimmer, Salbs und Ölgemächer u. dergl.; und je allgemeiner der Brauch wurde, sich stundenlang in diesen Auslagen auszuhalten oder dieselben mit den Ghmungsien in Verbinstagen auszuhalten oder dieselben mit den Ghmungsien in Verbins

bung zu setzen, um so mehr behnte sich ihr Flächeninhalt aus und nahmen sie an Lurus ber Einrichtung zu. Inwieweit ber Staat bisweilen Eigentumer folcher öffentlicher Babeanftalten war und für ihre Erhaltung Sorge trug, barüber haben wir keine genauen Angaben; doch war der Eintritt auch in den öffentlichen Babeanstalten feineswegs frei, vielmehr zahlte man ein, wenn auch nicht hobes Eintrittsgeld an den die Aufsicht führenden und mit feinen Gehilfen beim Baben Dienste verrichtenden Badediener, vielleicht weniger zur Deckung der Unterhaltungstoften, als für die Mühewaltung des Auffehers. Dagegen mußten die Besitzer von Brivatbadern selbstverständlich für die Benutung berselben ein etwas höheres Eintrittsgelb nehmen, wenn sie nicht nur auf ihre Rosten kommen, fondern damit noch einen Gewinn erzielen wollten; es wird einmal ein Brivatbad erwähnt, welches um 3000 Drachmen verkauft murde, also dem Räuser einen entsprechenden Zinsvertrag abwerfen mußte, ber eben nur durch Gintrittsgelber ber Babenden erzielt werden konnte. Freilich pflegte die Sorge des Eigentumers und ber Badediener nur auf das Bad felbst zu gehen, nicht aber sich auf die Bewahrung ber Kleiber ber Babenden zu erftrecken; benn kein Diebstahl war im Altertum so verbreitet, als ber in ben Babern. Wer ausreichende Dienerschaft hatte, pflegte sich baber einen Stlaven mitzubringen, welcher ihm die beim Bad gebrauchten Geräte, als Babetuch, Ölfläschen und Strigilis nachtrug und mahrend bes Bades die Aleider seines Berrn beaufsichtigte. — Je mehr die Sitte bes täglichen warmen Babes junahm, um fo lebhafter pflegte es um bie Stunde vor bem Mahle in den Baderäumen herzugehen. Man plauderte und scherzte, besonders munter Aufgelegte sangen sogar, obgleich das als unschicklich galt; in den zur Erholung nach dem Bade beftimmten Räumen wurde Aftragalen oder Bürfel oder Ball gespielt, sogar bas Spiel bes Rottabos (worüber unten näheres) wurde bisweilen in den Babern vorgenommen, sodak es scheint, als ob es fpater felbst nicht an Gelegenheit jum Beintrinken

bort gefehlt hätte, da zum Kottabos eben Wein notwendig dazu gehörte.

Begen Sonnenuntergang refp. in ber winterlichen Beit nach bemfelben begab man fich zur Sauptmahlzeit entweber nach Saufe oder zu irgend einem Freund, welcher fich Gafte geladen hatte. Im letteren Falle pflegte bieselbe fich ziemlich lange hinzuziehen und es knupfte fich bann meift noch ein bis in bie Nacht hinein ausgedehntes Trinkgelage baran (f. hierüber ben nächsten Abschnitt); nahm man bas Mahl zu Sause mit Frau und Kindern ein, fo war es in der Regel wohl balb beendigt, und man begab fich, jumal bei ber Sitte bes Frühaufftebens, alsbann wohl zeitig zur Rube, wenn nicht Berufsgeschäfte, Studien ober sonstige miffenschaftliche Arbeiten ben einen ober andern noch bei ber Nachtlampe wachhielten; benn bie Stille ber Nacht war nach bem Lärmen bes Tages, welches bereits in alter Zeit dem heutigen geräuschvollen Treiben der südlichen Länder nicht nachgegeben haben wird, jedenfalls die gunftigste Beit zu ernstem Nachdenken, und Demosthenes hat bekanntlich seine Reden zum größten Teil nächtlicher Beile ausgearbeitet.

Bu biesen gewöhnlichen Geschäften bes täglichen Lebens traten nun freilich noch allerhand andere Beschäftigungen teils ernster, teils unterhaltender Art hinzu. In der Zeit der höchsten politischen Entwickelung Athens, im fünsten und vierten Jahrhundert, kostete die politische und richterliche Thätigsteit dem Bürger jedenfalls ein recht bedeutendes Quantum an Zeit. Selbst wenn er keines der zahlreichen, unentgeltlich zu verwaltenden Ümter bekleidete, noch im Rate der Fünshundert, dem engern vorbereitenden Volksausschuß, saß, hatte er allein schon den regelmäßigen Volksversammlungen durchschnittlich vierzig Tage im Jahre zu widmen, wozu dann noch je nach Umständen die außerordentlichen Sitzungen hinzu kamen; hatte ihn außerdem das Los getroffen, Heliast, d. h. Witglied des Volksgerichtshoses zu sein, so hatte er hiermit in dem Jahre, sür welches er gewählt war, jedenfalls abgesehen von den

Situngen auch nicht wenig zu thun, um sich in den verschiedenen Brozessen und Rlagen, bei welchen er sein Urteil abgeben follte, zu informieren, und wir wiffen, namentlich aus Aristophanes, wie leidenschaftlich viele Bürger auf die Heliastenthätigkeit versessen waren und wie ihr ganzes Denken und Trachten bisweilen in diesem, nicht immer einen gunftigen moralischen Ginfluß ausübenden Treiben aufging. Bei vermögenden Bürgern tamen dann noch die sogenannten Liturgieen hinzu, d. h. persönliche Leistungen der Bürger, welche teils zur Unterhaltung des Bolfes bestimmt waren, wie die Besorgung von fzenischen ober chorischen Aufführungen, von gymnastischen Spielen, Fackelläufen u. dal. m., teils auch wichtigen Staatszwecken bienten, wie die Ausruftung eines Dreiruberers auf eigene Rosten. Diese Liturgieen legten ben wohlhabenden Bürgern nicht nur zum Teil sehr beträchtliche, bei der Abnahme des athenischen Wohlstandes in der späteren . Reit für einen einzelnen gar nicht mehr erschwingliche Geldopfer auf, sondern nahmen auch ihre Zeit vollauf in Anspruch, ba es sich ja nicht bloß um Bergabe der Geldmittel für den betreffenben Zweck, sondern auch um die Leitung und Oberaufsicht dabei handelte. — Eine weitere Abwechslung in das Einerlei des täglichen Lebens brachten die religiöfen Feste, an benen der attische Ralender außerordentlich reich ist, und die damit verbunbenen theatralischen und sonstigen Aufführungen, über die an anderer Stelle gehandelt werden wird.

Wer im Besitze eines Landgutes war, den sührte, wenn er auch für gewöhnlich in der Stadt lebte, die Sorge um seinen Bessitz boch wohl öfters hinaus; dazu kam, daß neben der Pslege der Landwirtschaft auch dem Vergnügen der Jagd und des Vogelsfangs vielsach gefröhnt wurde. Namentlich erstere gehörte von jeher zu den beliedtesten Beschäftigungen der Griechen. Freilich war die Jagd im Altertum gar sehr von unserer heutigen verschieden, was teils auf dem großen Unterschied der modernen Feuerwassen von den Jagdwassen der Alten, teils auf dem sehr umfassenden Gebrauch beruht, den letztere von den Netzen machs

ten, in welche man das Wild hincintrieb, um es dort zu er= Solcher Dete bediente man fich faft für alle jagdbaren vierfüßigen Tiere, wobei die Starte und Dichtigkeit der Maschen je nach bem Jagdobjekt ebenso verschieden waren, wie die Methoden ber Aufftellung des Neges. Man unterschied vornehmlich Sacknete, welche sich hinter bem Wilbe, wenn es bei ber Jago hineinlief, zusammenzogen, und Fallnete, welche lose an gegabelten Stangen hingen und, wenn bas Tier bagegen anlief, von ben Stangen herunter und über das Tier fielen und dasselbe ver-Ebenso gebrauchte man Schlingen als Fangmittel wickelten. nicht bloß für Sasen und Füchse, sondern auch für größeres vierfüßiges Wild, wie Sauen und hirsche. Es hangt mit dieser Art, das Wild erft zu treiben und dem Jäger zu stellen, gusam= men, daß man von dem für größere Entfernungen berechneten Bogen bei der Jagd fehr wenig Gebrauch machte; viemehr erlegte man die Tiere entweder mit dem aus geringer Entfernung geschleuberten, leichten Wurffpeer, ober, wenn das Wild bem Jäger fich gestellt hatte, mit dem Fangspeer, welcher vornehmlich bei ber Saujagd zur Anwendung gelangte. Das Wild aufzuscheuchen, in die Nete zu treiben und zu ftellen, lag ben Hunden ob, auf beren Dreffur die Alten fehr viel Muhe verwandten; ja die wichtige Rolle, welche der hund in der Jagd bei den Griechen spielt, drückt sich barin am deutlichsten aus, daß im Gricchischen der Jäger Annegos, b. h. "Hundeführer", heißt. Gejagt wurden namentlich Cber, Biriche, Safen; auf Raubtierc, wie Bolfe, Schatale, murde nur Jagd gemacht, wenn dieselben den Berden verderblich wurben, und größere Raubtiere, wie Löwen und Baren, gab es in ben historischen Zeiten in Griechenland nicht mehr, obgleich für ihre Existenz in alter Zeit die mancherlei Sagen von Löwentämpfen hinlänglich Zeugnis ablegen. — Der Bogelfang murbe vornehmlich mit Neten, Schlingen, Fallen und Leimruten betrieben und gehörte, ba Griechenland an jagdbaren Bierfühlern nicht gerade reich war, ebenfalls zu den beliebten, nicht bloß um des Erwerbes willen betriebenen Beschäftigungen.

scheint der Fischfang, bei welchem man sowohl Angel als Netze anwendete, niemals ein eigentlicher Sport geworden zu sein.

Daß es auch außerdem den Griechen an anderweitiger Unterhaltung und Abwechslung nicht fehlte, barauf ward schon mehrfach hingebeutet, wie namentlich auf den Besuch der Symnafien, auf die Teilnahme an militärischen Übungen u. dal. m. Auch der Besuch von Schenken und Spielstuben fam vor, obgleich bei weitem nicht in dem Umfange, in welchem derfelbe heutzutage eine Rolle im täglichen Leben vieler Männer zu spielen pflegt. Man ging nicht in Schankwirtschaften, bloß um bort mit Befannten zusammenzutreffen und bei einem Becher Wein behaglich zu plaudern; für gesellige Zusammenfünfte und Weingenuß boten ja die Symposien hinreichende Gelegenheit bar. Wer öffentliche Trintstuben aufsuchte, der verfolgte dabei in der Regel noch andere Zwecke, zumal ben, gefällige Mädchen und Bürfelfumpane zu treffen, obgleich es für beides noch besondere Lotale, die oben besprochenen Borbelle und Spielhäuser, gab. Es ist daher begreiflich, daß ber Besuch ber Schenken als nicht anftändig galt und daß ernfte Männer, sowie Sünglinge von festen Grundsäten benselben fern blieben; nur scheint auch hier bie Sittenstrenge allmählich nachgelassen zu haben, und wenn es auch in Athen wohl niemals so arg wurde, wie in Byzanz, bessen Bewohnern man nachsagte, daß sie den ganzen Tag in den Rneipen lägen, so war es boch schon zu Ausgang bes vierten und im dritten Jahrhundert v. Chr. sehr gewöhnlich geworden, daß namentlich junge Männer ober Leute aus den unteren Bolkstlaffen sich in den Schenken und Spielhäusern herumtrieben.

Dagegen spielte das Reisen eine bei weitem geringere Rolle im Leben der Griechen, als in dem der modernen Mensichen. Die Beranlassungen zum Reisen waren in alter Zeit fast allein geschäftlicher Art; der Kaufmann betrieb seinen Beruf ganz wesentlich als Seefahrer, der kleine Krämer als landsahrender Hausierer; in den heroischen Zeiten finden wir auch die Hands

and the second of the second o

werter und fahrenden Sanger auf ber Wanderschaft, und ebenso pflegten in ben ersten Jahrhunderten ber fich entwickelnden Kunft, zum Teil auch später noch, Bildhauer und Baumeister von weither berufen zu werben, um an irgend einem Orte im Auftrage bes Staats ober sonst einer Behörde eine fünftlerische Aufgabe auszuführen. Wer aber nicht dem Sandels- oder Sandwerferstande angehörte, für den war die Veranlaffung jum Reisen geringer; benn Kriegszüge, an benen es freilich nicht fehlte, tann man ja nicht zu den Reisen rechnen; eher könnten offizielle Gesandtschaften hierher gezählt werden, ferner die Wallfahrten zu irgend einer berühmten Rultusftätte ober ber Besuch ber großen Nationalfeste. Dazu tamen bann Reisen zu politischen ober wissenschaftlichen, besonders historiographischen oder ethnographischen Zwecken, wie sie Solon, Herodot u. a. machten, um fremde Bölker, ihre Sitten und Gewohnheiten, Länder und Bauwerke fennen zu lernen, wozu in alexandrinischer Zeit auch noch Reisen in naturwissenschaftlichem Interesse traten. Dagegen ist es im griechischen Altertum niemals wie heute, Mode gewesen, fremde Länder wegen ihrer Naturschönheiten aufzusuchen, obgleich man beshalb noch feineswegs ben Alten jegliche Empfindung für Naturichonheit absprechen barf. - Wie man in ben heroischen Zeiten reifte, bavon erhalten wir in der Obuffee ein anschauliches Bilb; wir sehen, wie ba ber gewöhnliche Mann zu Jug seine Strafe zieht, während der Vornehme sich des mit Pferden oder Maultieren besvannten Wagens bedient; und daß letteres felbst im gebirgigen Beloponnes möglich war, beweift uns, daß damals schon verhältnismäßig prattitable Fahrstraßen bort exiftiert haben müffen. Run haben es freilich die Briechen in ihrem Strafenbau niemals so weit gebracht, wie die Römer; am besten unterhalten wurden allem Unschein nach diejenigen Strafen, welche zu den großen Nationalheiligtumern führten, wo für Anlage in den Felsboden gemeißelter Gleise, von Ausweichestellen, Ruhepläten u. f. w. geforgt war. Daß aber dies feineswegs von allen Wegen gelten und daß man überhaupt nicht ein wohlgepflegtes, vielverzweigtes Straßenneh für das alte Griechenland annehmen darf, wie es die praktischen Römer überall, wohin ihre Legionen kamen, anslegten, das kann man wohl daraus schließen, daß man in den historischen Zeiten allem Anschein nach verhältnißmäßig wenig zu Wagen reiste. Bei größeren Reisen, namentlich wenn Frauen mit dabei waren, bediente man sich allerdings der Wagen, teils größerer vierrädriger, welche unter Umständen auch zum Übersnachten benutzt werden konnten, teils kleinerer zweirädiger Karren. Sonst aber machten Männer ihre Reisen meist zu Pferd oder auf einem Maultier, und sehr häusig auch ganz und gar zu Fuß, wobei ein oder mehrere Stlaven das für die Reise nötige Gepäck, namentlich Decken, Kleider, Geschirr u. dgl. nachtrugen.

War man bei mehrtägigen Reisen unterwegs zur Ginkehr genötigt ober hielt man sich an einem fremden Orte auf, so half in den alteren Zeiten dafür die weitverbreitete, schone Sitte ber Gaftfreundschaft aus, welche gebot, jeden Fremdling als einen Schützling des Zeus zu betrachten; und wenn diese Sitte auch sväter in diesem allgemeinen Umfange sich nicht mehr erhalten konnte, so blieb doch ein Rest davon noch darin bestehen, daß viele Leute mit Mannern in anderen Städten einen Gastfreundschafts-Bertrag, der sich meist auch auf die Nachkommen vererbte. abschlossen, wodurch fie fich gegenseitig verpflichteten, bei etwaigen Besuchen Mitglieder der einen ober anderen Familie in ihrem Saufe aufzunehmen und das Gaftrecht an ihnen auszuüben : irgend ein vorher verabredetes Erkennungszeichen, ein Täfelchen, ein in zwei Sälften zerbrochener Ring oder bergleichen biente in solchen Fällen als Legitimation bes Fremben. Es fam auch vor, baß ganze Ortschaften unter einander in ein solches gastfreundliches Verhältnis traten ober baß fogar ein einzelner reicher Mann ber Gaftfreund einer fremden Gemeinde war und Angehörigen berfelben, wenn sie nach feiner Beimat tamen, Untertunft bot. Freilich gingen die Leiftungen bes Gaftfreundes nicht immer so weit, daß derselbe dem Fremden neben der Wohnung auch die vollständige Verpflegung gewährte; häufig begnügte man sich mit

ber Darbietung bes Logis, ber für bie Lagerstätten notwendigen Deden und der Benutung bes Feuers, ba folches zu beschaffen sonst nicht so leicht war, ließ aber im übrigen ben Fremben, wenn er Dienerschaft mitgebracht hatte, für sich selbst forgen; allenfalls tamen bann noch einige Gaftgeschente, welche man ihm zuschickte, als Extragabe hingu. Immerbin tonnte die Sitte ber Gaftfreundschaft nicht ausreichen, um allen Reisenden Obbach zu gewähren : baber entstanden benn namentlich in großen Sandelsftadten, an Safenplagen und Wallfahrtsorten, in Delos, Delphi, Olympia u. f. m., Birtshäufer, welche Frembe gegen Bezahlung aufnahmen. Diese Berbergen trugen freilich fehr verschiedenen Charafter; manche Gafthäuser enthielten, wie es scheint, bloß Bimmer und einiges Mobiliar, zumal Bettstellen, mahrend ber Fremde feine Betten und Decken felbst mitbrachte und ebenso für seine Befostigung selbst forgen mußte; andere maren nebenbei Roft= und Schantwirtschaften ober auch Borbelle, und es ift, bei dem schlechten Ruf, in dem solche Säuser mit Recht ftanden, begreiflich, daß der Stand der Schent- und Gastwirte im griechischen Altertum im allgemeinen als ein verächtlicher galt. Der Aufenthalt in biefen Wirtshäufern mag auch tein fehr angenehmer gewesen sein; nicht nur, daß die Wirte die Reisenden häufia übervorteilten, weshalb es Brauch war, über alle einzelnen Bedürfnisse mit ihnen im voraus zu atfordieren: es gab auch' Berbergen, welche als Schlupfwinkel von Räubern und Sehlern bem Einkehrenden gefährlich werden konnten Auf eine unschulbigere, aber auch nicht gerade angenehme Beigabe, beren sich befanntlich auch die heutigen Gafthofe im Suden noch erfreuen. beutet Aristophanes hin, wenn in ben "Fröschen" ber nach bem Hades reisende Dionysos sich nach benjenigen Gasthäusern erkundigt, in denen das wenigste Ungeziefer mare. — Dagegen maman unterwegs mit Baficherereien nicht geplagt; nur wenn b Stadt, wohin man fich begab, im Rriegszustande mar oder ma im Kriege feindliches Land zu paffieren hatte, bedurfte man eine Legitimation. Aber in folchen Zeiten zu reisen war überhaut

wohl nicht ratsam, da die an und für sich keineswegs sehr große Sicherheit der Straßen alsdann durch herumstreisende Söldner oder Marodeurs noch erheblich mehr gefährdet wurde. — Einer Bistation des Gepäcks mußte sich der Reisende unter Umständen auch unterziehen. Die Staatsbehörden pslegten die Erhebung der Zölle an Privatunternehmer zu verpachten, und diese hatten daher das Recht oder nahmen es sich wenigstens, die Reisenden, wenn Berdacht da war, daß dieselben zollpflichtige Waren einschmuggeln wollten, anzuhalten und ihr Gepäck zu durchsuchen, was bisweilen sogar soweit ging, daß mitgeführte Briese erbrochen wurden.

## VI.

## Mahlzeiten, Trinkgelage und gesellige Unterhaltungen.

Wir haben schon im vorhergehenden Abschnitte erwähnt, baß man in Athen und wahrscheinlich auch im übrigen Griechenland (nur betreffs Spartas erscheint es als fraglich) die Hauptmahlzeit des Tages auf den Abend zu verlegen pflegte. gilt von der homerischen Zeit freilich noch nicht; da fällt die Hauptmahlzeit auf die Mittagestunde und der zu Abend genommene Imbig ift von geringerer Bedeutung. Überhaupt weist die heroische Zeit auch in anderer Hinsicht noch manchen Unterschied in den Sitten bei den Mahlzeiten auf. Besonders abmeichend von ber spätern Zeit ift ber Brauch, daß man beim Effen nicht lag, sondern auf Stühlen faß; und zwar nicht alle Teilnehmer um eine große gemeinschaftliche Tafel herum, sondern jeder hatte sein kleines Tischchen vor sich, auf welches ihm die aufwartenden Diener die auf einem besonderen Anrichtetisch be= reits zerschnittenen und verkleinerten Speisen vorsetzen. Auch barin finden wir eine abweichende Sitte, daß die homerischen Belden zwar, entsprechend bem wefentlich auf finnliche Benüffe beschränkten

Kulturzustand jener Zeit, auf reichliches Essen und Trinken besteutenden Wert legten und daß daher beim Mahle auch die Becher stets gefüllt zu treisen pflegten, daß aber jene in der Folgezeit üblichen, eigentlichen Trinkgelage, welche auf die Mahlszeit folgten und bei denen das Trinken in der Regel der allseinige Zweck war, in der heroischen Zeit noch unbekannt sind.

Wenn wir nun die Mahlzeiten ber historischen Zeit, und zwar vornehmlich in Athen, näher betrachten, so mussen wir vor= ausschicken, daß es sich für uns babei vornehmlich um größere gemeinschaftliche Mahlzeiten, wie sie unter Männern sehr häufig ftattfanden, handelt, nicht aber um das gewöhnliche Familien= mahl, wie es ber Sausherr im Rreise ber Seinigen einzunehmen vfleate. Denn wie es bei letterem herging, davon erfahreu wir nur wenig; am meisten noch aus ben Bildwerken. Auf griechi= schen Grabreliefs begegnet uns sehr oft, von der klassischen bis in die Raiserzeit hinein, die Darstellung des Familenmahles, wobei wir den Hausherrn auf seiner Kline gelagert seben, zu seinen Rugen auf dem Lager sitend die Sausfrau; benn die gute Sitte erlaubte den Frauen nicht, beim Mahle gleich den Männern auf ber Kline zu liegen, und wo wir auf Bildwerken Frauen in der That auf ben Speisesofas neben ben Männern gelagert finden, ba können wir sicher sein, daß es Hetaren sind, für welche die Fesseln bes Anstandes nicht existierten. Die Kinder bes Hauses pflegten auf Stühlen am Tisch zu sitzen. In der Regel aber nahmen Frau und Kinder nur im engsten Familientreise an der Mahlzeit teil; waren Gafte eingeladen, so speisten sie in ben Frauengemächern für sich allein, und nur bei einigen wenigen Gelegenheiten, namentlich bei Hochzeiten und Familienfesten, durften auch die Frauen im Kreise der Manner erscheinen.

Die Sitte ber gemeinschaftlichen Mahlzeiten\*) mit nur männlichen Teilnehmern war im Altertum bei weitem ver-

<sup>\*)</sup> Zusammenstellung des Wichtigsten in der (neugriechischen) Abhandlung von Anastasios Maltos, Über die Symposien der alten Hellenen. Athen 1880.

breiteter, als heutzutage; benn diese Mahlzeiten ersetten ben Griechen nicht bloß unfere Gesellschaften und sonstigen geselligen Busammenkunfte, sie gaben auch, zumal infolge ber sich meist baran anschließenden Trinkgelage, ben Männern Gelegenheit, in fröhlichem Beisammensein beim Becher sich über ernste und beitere Dinge behaglich auszusprechen, da ber Wirtshausbesuch, welchem heute meistens diese Aufgabe gufällt, im Altertum, wie oben er= wähnt, für unpaffend galt. Zunächst fehlte es schon nicht an allerlei festlichen Anlässen, bei benen man zu gemeinschaftlichem Schmause zusammentam; ein öffentliches ober häusliches Opfer war hierfür ein sehr gewöhnlicher Anlaß, schon weil das Fleisch des Opfertieres, von welchem ja in der Regel nur die Eingeweide verbrannt wurden, auf diese Beise die beste Berwendung fand; ferner Geburtstage, Totenfeiern, Siege in irgend welchem Bettkampf ober Spiel, die Abreise oder Ankunft eines Freundes u. f. m., all das pflegte man durch "Zweckessen", wenn wir diesen mobernen Ausbruck bafür gebrauchen dürfen, zu begeben, gang abgesehen von den großen öffentlichen Volksmahlzeiten, welche freilich schon wegen der Menge der Teilnehmer und weil die Bewirtung, deren Rosten die Behörde trägt, meist einfacher ift, einen ganz andern Charafter tragen, als jene in ber Regel nur in kleineren Kreisen von 6-9 Bersonen stattfindenden privaten Abgesehen davon aber, daß ein einzelner seine Freunde oder Verwandten zu sich einlud und ihnen auf feine Rosten einen Schmaus gab, war auch die Sitte des Bicknicks sehr verbreitet; nicht blog in ber Weise, daß jeder ber Teilnehmer, welche sich zu diesem Zwecke zusammengethan hatten, die in seinem Hause bereiteten Speisen in Rörben in die Wohnung beffen schickte, welcher dafür seine Räumlichkeiten bergab, sondern noch häufiger war es, daß jeder einen bestimmten Geldbeitrag gahlte und davon die Kosten des Mahles, welches im Sause eines der Teilnehmer oder auch bei einer gefälligen Setäre eingenommen wurde, bestritten wurden; wie ce dabei mit dem Weine gehalten murbe und ob auch diefer mit von dem Beitrage bezahlt murbe.

ist nicht überliefert. Überhaupt aber herrschte in der Zeit des fünften und vierten Jahrhunderts in bezug auf Bewirtung der Freunde ein zwangloser und gemütlicher Verkehrston; ohne Zeresmonie forderte man einen Freund, welchem man am Vormittag auf dem Markte oder sonst wo begegnete, aus, am Abend sich beim Mahle einzustellen, und nahm es auch weiter nicht übel, wenn der Geladene ablehnte; war ein Geladener zur bestimmten Stunde nicht da, so sing man ohne ihn zu speisen an und machte dem später kommenden daraus ebensowenig einen Vorwurf, wie dieser seinem Wirt es verdachte, daß er ohne ihn zu speisen des gonnen hatte; auch war es ganz gewöhnlich, daß man auch unsgeladen bei einem Freunde, sei es zur Mahlzeit, sei es erst nachsher beim Symposion erscheinen durfte, und ein bekanntes Sprichswort sagte:

"Ungeladen auch geben die Wadern zum Mahle der Badern."

Nur kam es bisweilen vor, daß Schmaroger, zumal die gefürchteten, jeden Bratenduft witternden Parasiten, einen übersmäßigen Gebrauch von dieser Gastsreiheit machten oder auch Persönlichkeiten sich einstellten, welche nicht in den Freundeskreis paßten und die Gemütlichkeit zu stören drohten, weshald denn der thürhütende Stlave auch wohl den Auftrag erhielt, bestimmte Personen mit irgend welcher Ausrede, wie etwa: "der Herr ist nicht zu Hause" oder "er sei bereits zur Ruhe gegangen" abzuweisen.

Der gewöhnliche Verlauf bei einem berartigen Männermahle war nun ungefähr folgender. Die geladenen Gäste, welche nach gewöhnlichem Brauch vorher noch ein Bad genommen hatten, nahmen zunächst sigend auf den für sie bereitstehenden Klinen oder Speisesofas\*) Plat. Die Stlaven, entweder die des Haus-herrn oder auch wohl ihre eigenen, da man häufig seinen Diener zum Hause des Gastgebers mitbrachte und sich von demselber auch bei der Tafel bedienen ließ, nahmen ihnen die Sandaler.

<sup>\*)</sup> Bgl. Kunftgewerbe im Altert. II, 46.

ober Schuhe ab; und da auf dem Wege der Staub der Strafe bie durch die Sohlen nur wenig geschützten Füße in der Regel wieder beschmutt hatte, so ließ man sich dieselben erft noch ein= mal von dem Sklaven abwaschen, was um so notwendiger erschien, als man ja beim Liegen die Füße auf die mit oft recht wertvollen Teppichen bedeckten Lagerstätten hinaufzog. Hierauf lagerte man sich, und zwar nahmen meift zwei Gafte auf einem Sofa Plat; boch zeigen die Denkmäler häufig auch brei und noch mehr Personen auf einem einzigen Lager beisammen liegend, und man kann nicht überall mit Sicherheit ausmachen, ob ber Künftler dabei sich an wirklichen Brauch anschloß ober willfürlich anderte. Beim Liegen ftutte man sich mit bem linken EUbogen auf ein oder mehrere im Rücken liegende Riffen; den rechten Urm behielt man frei, um damit die Speisen vom Tisch zu langen und zum Munde zu führen; boch nahm man Teller, Schüffeln, Becher u. bgl. auch in die linke Band. Erft wenn die Teilnehmer sich gelagert und in einem dargereichten Wasch= beden die Hände gewaschen hatten, wurden die kleinen dreifüßigen Speisetische\*) hereingetragen, welche burchweg etwas niedriger als die Sofas waren. Auf diesen wurden die Speisen in Schüffeln oder Tellern aufgesett, und zwar schon vorher zerschnitten; benn Gabeln zum Gebrauch bei Tische kannte man nicht, nur in der Rüche bediente sich der Roch zum Zerlegen der Speisen der Gabel und des Meffers, mahrend ber Speisende entweder mit ben Fingern oder mit einem Löffel bessen Stelle auch wohl ein ausgehöhltes Stud Brot vertreten mußte, die Speisen aufnahm und nnr ausnahmsweise sich eines Messers bediente. \*\*) Tisch= tücher und Servietten kennt man nicht; die Stelle ber letteren vertrat weicher Brotteig, an dem man sich die Finger trocken rieb. Doch murbe bei größeren Mahlzeiten bisweilen zwischen ben einzelnen Gängen wiederum Wasser zum Sändewaschen nebst

Land the state of the same an additional at the state of the

<sup>\*)</sup> Bgl. Runftgewerbe im Altert. II, 54.

<sup>\*\*)</sup> Ebd. S. 111 ff.

einem Handtuch herumgereicht, und regelmäßig geschah bies, wenn bie Mahlzeit beendigt war. Die Sitte, die Finger beim Effen

zu gebrauchen, machte bas ganz unerläßlich.

Bas die Speisen anlangt, so scheint eigentlicher Tafelluxus nicht nur in Sparta, wo man in dieser Sinsicht besonders einfach mar (f. Bb. I, S. 199), fondern auch in Athen viel weniger allgemein gewesen zu sein, als in manchen anderen griechischen Staaten, 3. B. in Theffalien und vornehmlich in Sigilien und Großgriechenland. Dort freilich mar die Gaftronomie in hobem Grade ausgebildet und es gab fogar Bücher, in benen die berschiedenen Gattungen der Braten und Ragouts, ber Fische und Mehlspeisen u. f. w. in poetischer Form bald mit luftigem Bumor, bald mit ernster sachgemäßer Bertiefung behandelt wurden. Dagegen waren die Bootier verrufen wegen ihrer weniger auf Keinheit und Auswahl, als auf große Quantität ber Speifen gerichteten Gefräßigkeit, so daß man scherzhaft sagte, in Theben habe jeder seinen eigenen Düngerhaufen vor seinem Sause. Im Gegensatz hierzu waren, wie gefagt, in Athen zur flassischen Zeit die Mahlzeiten meift einfach und bescheiben. In den verschiedenen Schilderungen von Gastmählern, welche uns litterarisch erhalten sind, wird von der Rüche des Hauses nie gesprochen; und wie schlicht man z. B. bei Blato speiste, barauf beutet die etwas boshafte Bemerkung hin, die man hierüber gemacht hatte: wer bei Blato zu Abend gespeist habe, ber sei sicherlich am nächsten Morgen recht wohl und gefund.

Vom Fleisch as man zunächst das der Haustiere, welche auch als Opfertiere dienten, also vornehmlich von Rindern, Schafen, Ziegen und Schweinen; namentlich Schweinesleisch war sowohl im gebratenen Zustande als eingesalzen oder geräuchert sehr beliebt und wurde auch zu Wurst verarbeitet. Die Alten kannten schon mannigfaltige Wurstarten (finden wir doch bereits bei Homer als beliebtes Gericht die "Wagenwurst"), ja selbst die Verfälschung der Würste durch eingehacktes Hundes oder Eschssleisch ist keine Ersindung der Neuzeit. Von Geslügel as

man besonders Hühner, Enten, Ganse, Wachteln und zumal viel wilbe Bogel, als Rebhühner, Wildtauben u. f. w.; mit größter Vorliebe aber Droffeln, welche einen begehrten Leckerbiffen bes Bogelmarktes bilbeten, wo die spitbubischen Sändler ihnen Luft einbliesen, um sie fetter und ansehnlicher erscheinen zu laffen. Bom Wildpret find die Sasen weitaus bas beliebtefte Bericht, beffen fehr häufig gedacht wird; ja das Sprichwort "unter lauter Sasenbraten leben" hatte ungefähr benfelben Sinn, wie wenn wir von dem Lande sprechen, wo einem die gebratenen Tauben ins Maul fliegen. — Ferner wurden fehr viel Fische Während die homerische Zeit daran noch gar keinen Geschmad fand, entwickelte sich später gerade auf biesem Bebiete eine besondere Gourmandise. Als Delikatesse galten die oft erwähnten Aale vom Kopaissee, die in Athen die Lieblinge aller Keinschmecker waren. Sonft freilich schätte man die Seefische höher als die Sugwafferfische, und die uns genannten Arten, welche auf die mannigfaltigste Weise zubereitet wurden, sind zahllos. Der unerschöpfliche Reichtum bes nabe gelegenen Meeres gestattete auch den Armen, sich daran nach Herzenslust zu fättigen; vornehmlich bilbeten die im phalerischen Hafen gefangenen, zar= ten Sarbellen, welche billig und babei fehr schnell zuzubereiten waren, eine Hauptnahrung der athenischen Bevölkerung. famen aber außerbem noch unendliche Massen gesalzener und geräucherter Fische, welche in ben großen Räucheranstalten bes schwarzen Meeres und an den Kusten Spaniens bereitet und burch ben Sandel nach Griechenland geführt murben. Diefe gesalzenen Thunfische, Häringe u. s. w. waren ebenso wohlschmedend als wohlfeil und daher als Bolksnahrungsmittel ungemein verbreitet; im Saushalt des Wohlhabenderen kamen noch die fei= neren Sorten, die mancherlei Fischsaucen, Kaviar, Austern, Schildfroten u. bal. hinzu, um die Reichhaltigkeit ber Speisekarte zu erhöhen und felbst verwöhnte Baumen zu befriedigen.

Unter ben vegetabilischen Nahrungsmitteln muffen wir an erster Stelle bes Brotes und bes Breies gebenken. Die

THE RESERVE OF THE PROPERTY OF

hierfür vornehmlich verwandten Getreidearten waren Beigen und Gerfte, weiterhin Spelt; Roggen wurde in Griechenland nicht gebaut und Roggenbrot galt für eine Barbarenfpeife. Man bereitete Brot wesentlich aus Weizen, und zwar je nach bem größeren ober geringeren Busat von Rleie und ber feineren Qualität des Mehles in weißer oder schwärzerer Ware. Aber im gewöhnlichen Bolle wurde nicht viel Beizenbrot gegeffen; für die ärmere Bevölferung bildete das hauptsächlichste tägliche Nahrungsmittel ein Gerstenbrei (Maza genannt), welcher in seiner einfachsten Gestalt ein aus Gerstenmehl bereiteter, in einer Form getrockneter Teig war, welchen man beim Benießen mit Wasser anseuchtete und auflöste, von dem es aber auch zahl= reiche andere, beffere Sorten mit allerlei wurzenden Buthaten aab. Dieser Brei hatte offenbar viel Verwandtschaft mit der heut im Süden gebräuchlichen Polenta, kam aber in wohlhaben= beren Häusern schwerlich auf den Tisch. — Von sonstiger Zu= tost find zu nennen allerlei Blattgemuse und Salate, Spargel, Rettige, Schwämme, Muß von Linsen, von Erbsen, Lupinen u. dal.; diese Sülsenfruchtgerichte gaben besonders eine derbe, fättigende Hausmannstoft und wurden daher auch von ambulanten Garköchen feilgehalten und heiß vom Feuer weg um ein Billiges an die Armeren verkauft. Auch die heut noch bestehende Vorliebe des Südlanders für Zwiebeln und Knoblauch, die zumal in rohem Zustande eine beliebte Zuspeise zum Brote abgeben, findet sich bereits im Altertum vor. Sonst nahm man zum Würzen ber Speisen, abgesehen von Salz, Pfeffer und Essig, verschiedene Zuthaten, als Sesam, Koriander, Rümmel, Senf 2c., auch das fehr hoch geschätzte, aber freilich teuere Sil= phion, welches von Kyrene eingeführt wurde, aber bereits zu Anfang ber driftlichen Zeit ausgestorben war. Gefocht wurde mit Dlivenöl.

Für den Nachtisch endlich, welcher bei größeren Diners eine wichtige Rolle spielte, nahm man Käse (Butter war als Nahrungsmittel nicht gebräuchlich), allerlei Obst und Kuchen.

In Auchenwaren zeichnete sich Athen besonders aus, weil der vorzügliche hymettische Honig ein treffliches Material dafür bot; die griechischen Auchenbäcker verstanden sich nicht nur auf die mannigfachsten Gattungen süßer Backwaren, sondern gaben denselben auch allerlei Formen von Tieren, Menschen und andern Dingen.

Daß man bei Tisch gar nicht getrunken habe, ist eine viel verbreitete, aber unhaltbare Meinung. Schon die große Menge gesalzener ober sonst scharf gewürzter Speisen, die wir unter ben griechischen Gerichten finden, und die notwendig Durst erzeugen mußten, läßt diese Spothese unglaublich erscheinen. der That weisen auch verschiedene Schriftstellen darauf hin, daß man auch beim Mahle trant; nur geschah bies, im Gegensat zu bem auf das Mahl folgenden Symposion, in ganz bescheibenem Make, indem man hier und da einen Schluck ungcmischten Weines zum Effen nahm, soviel gerabe nötig war, um den Durft zu löschen. Auf alle Fälle nahm man zum Schluß bes Mahles, wenn ber lette Gang aufgetragen worden war, einen Schlud gemischten Weines, bem "guten Geift" zu Ehren. Dann murden die Tische weggenommen, und wenn kein Trinkgelage folgte, erhob sich die Gesellschaft, nachdem man sich nochmals die Sande gewaschen, von den Lagern. Für gewöhnlich aber schloß sich an bas gemeinschaftliche Mahl noch bas Symposion an, zu beffen Betrachtung wir nunmehr übergeben.

Der Gang des Symposions war in der Regel folgender. Die auswartenden Diener trugen an Stelle der größeren, beim Mahle benutzten Tische kleinere, ebenfalls dreifüßige, aber mit runder Platte versehene Tischchen herbei, auf welchen teils die Trinkbecher, Schalen und Kühlgefäße, teils Teller mit allerlei als Dessert dienenden und durstreizenden Kleinigkeiten, pikanten Pastetchen, Obst u. dgl. aufgestellt wurden. Sodann erhielten die Teilnehmer Kränze, vornehmlich zum Schmuck des Hauptes, bisweilen auch für Hals und Brust; auch wohlriechende Salben wurden verteilt. Während man beschäftigt war, sich hiermit zu

ichmuden und einzureiben, bereiteten die Diener bas Getrant in großen Mischkrügen\*), beren man in ber Regel brei zu Beginn bes Gelages herrichten ließ, um später je nach Bedarf bie Mischung erneuern zu laffen. Das allgemein übliche Getrank bei biefen Gelegenheiten war nämlich eine Mischung von Wein und Baffer. Bie ber Gudlander heute noch nur felten feinen schweren Wein unvermischt genießt, so war auch im Altertum das Trinken ungemischten Weines nur dann üblich, wenn es sich um geringe Quantitäten handelte; beim Symposion aber, wo es galt, ftart und lange ju zechen, trant man nur gemischten Wein, und zwar entweder Wein und Baffer zu gleichen Teilen, ober, was noch gewöhnlicher war, drei Teile Waffer mit zwei Teilen Wein vermischt. In der Regel wurde vor jedem Sym= posion von einem eigens hierfür durch das Los ober die Bürfel bestimmten Vorsigenden, dem Symposiarchen, welcher auch weiterhin für den Abend das Kommando übernahm, der Grad der Mischung bestimmt; benn neben ben angeführten famen auch noch schwächere Mischungsverhältniffe bor, wie g. B. zwei Teile Wein auf fünf Teile Waffer, einer auf drei, ja felbst ein Teil Wein auf fünf Teile Waffer, was benn freilich ein etwas fabes Getrant gab und spöttisch als "Froschwein" bezeichnet wurde. Dabei war es früher üblich, erft bas Waffer in ben Mifchtrug zu thun und bann ben Wein barauf zu gießen, mahrend man später umgekehrt verfuhr.

Die große Billigkeit des Weines, welche allerdings nur auf die gewöhnlichen Sorten sich erstreckte, während seinere Gattungen auch damals schon verhältnismäßig hohe Preise erzielten, brachte es mit sich, daß der Wein ein allgemein verbreitetes Getränk war, an dem sich selbst der Arme und Sklave erfreuen durste. Die besten Sorten kamen von den Inseln, namentlich von Lesdos und Chios; auch rhodischer und thasischer Wein wurde viel versandt. Dagegen war das Vier zwar den Alten

<sup>\*)</sup> S. Runftgewerbe im Altertum II, 14.

feineswegs unbekannt, man braute vielmehr in Agypten, Spanien, Gallien, Thrakien u. f. w. einen Gerstensaft, welcher mit unserem Biere eine gewisse Ahnlichkeit haben mochte; aber die - Griechen wollten von diesem Getranke nichts wissen und reden, wo sie darauf zu sprechen kommen, in sehr verächtlichem Tone davon. Die Gabe des Dionysos blieb das Nationalgetrant des Hellenen; nur muffen wir uns freilich biefelbe etwas anders vorstellen, als unsere heutigen Beine. Manche ber alten Beine mogen im Geschmack ben Resinatweinen bes heutigen Griechenlands vergleichbar gewesen sein, da man ihnen Harz zusette; auch ber Umstand, daß die großen Thonfässer, in denen man ben Wein versandte, inwendig ausgepicht wurden, muß notwendig bem Wein einen Beigeschmack verliehen haben. Außerdem aber verstand man sich nicht darauf, ben-Wein zu klären; er war für gewöhnlich trüb und mußte, um einigermaßen hell zu werden, jedesmal vor dem Gebrauch durch ein feines Sieb ober ein Tuch geseiht werden.

Kehren wir nunmehr wiederum zum Symposion zurück, um bessen weiteren Verlauf zu versolgen. Eine Vorstellung einer Trinkgesellschaft geben uns die unter Fig. 5 und 6 abgebildeten Außenbilder einer bemalten Trinkschale. In Fig. 5 sehen wir drei bärtige, bekränzte Männer nebeneinandergelagert; vor ihnen stehen zwei Schalen, eine Weinkanne,\*) ein Kühlgesäß,\*\*) eine Fußbank und ein Schuh. Der rechts gelagerte hält in seiner Linken eine Schale und legt die rechte Hand an den weit zurückgebogenen Kopf; wie der geöffnete Mund andeutet, hat man sich ihn singend zu denken. Der mittlere Zecher bläst eifrig auf der Doppelslöte; der links liegende hält eine Lyra und in der Rechten das Plektron, doch ohne damit die Saiten zu schlagen; neben ihm hängt ein Flötensutteral an der Wand. — Fig. 6 zeigt ebenfalls drei Männer vereint und vor ihnen eine

<sup>\*)</sup> Bergl. Runftgew. im Altertum II, 178.

<sup>\*\*)</sup> Ebb. 116.

Schale, eine Kanne, ein Kühlgefäß, ein anderes Gefäß von eigentümlicher Form und drei Schuhe. Der links gelagerte Mann streckt die Rechte mit einer Trinkschale einem mit einer Weinkanne an ihn herantretenden Knaben entgegen, der mittelere hält ebenfalls eine Schale und wendet sich im Gespräch zu dem rechts liegenden, welcher in der Rechten einen Becher (Styphos)\*) hält.

Das Symposion begann mit drei Spenden, welche ben olympischen Göttern, ben Heroen und dem Zeus Soter darge-

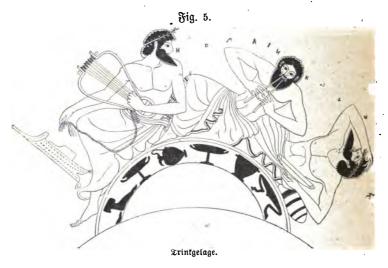

bracht wurden; dabei wurde bisweilen Weihrauch verbrannt, und wenn die sonst in der Regel erst in einem späteren Augenblick erscheinende Flötenspielerin bereits zu Ansang des Gelages erschienen war, so begleitete wohl auch Flötenspiel die seierliche Handlung. Man benutzte für diese Spenden die drei vorher hergerichteten Mischkrüge, indem man aus jedem eine Spende entnahm; nach der Spende aus dem ersten sang man im Chor

<sup>\*)</sup> Bergl. Kunstgew. im Altertum II, 122 ff.

einen furzen, den Dionysos seiernden Lobgesang (Päan), welcher wiederholt wurde, wenn, wie das wohl meistens der Fall war, im weiteren Verlauf des Gelages eine neue Mischung bereitet werden mußte. Für das Trinken sowohl als das sonstige Vershalten der Teilnehmer des Symposions bestanden vielsach bestimmte Vorschriften, welche an den modernen Komment der Kommerse erinnern. War ein Präses oder Symposiarch erwählt, so bestimmte dieser nicht nur den Grad der Mischung,



sonder auch, aus was für Gefäßen, ob aus großen oder kleinen Bechern, man zu trinken habe und übernahm überhaupt die Leitung der Unterhaltung, das Zutrinken, die Zudiktierung von Straken u. dgl. m. Was die Gefäße anlangt, so finden wir auf den Denkmälern meistens flache zweihenklige Schalen beim Symposion verwandt; daneben kommen aber auch größere, tiese Becher vor, und wenn man erst einmal recht in das Zechen hineingekommen war, so kam es auch wohl vor, daß umfangereiche Kühlgefäße, welche sonst dazu bestimmt waren, daß man

ben Bein barin burch Schneemaffer falt erhielt, jum Trinfen benutt und von geübten Rampen, wie es Sofrates und Alfibiades waren, in einem Buge geleert wurden. Denn ohne Abseten seinen Becher zu leeren, war überhaupt ein sehr verbreiteter Brauch, und manche Trinkgefäße waren geradezu barauf eingerichtet, daß fie jedesmal ganglich geleert werben mußten, ba fie feinen Jug zum Steben hatten. Den hierauf bezüglichen Anordnungen bes Symposiarchen, ber in Sinsicht ber Trinttomments unbeschränkte Autorität hatte, hatte sich jeder Teilnehmer zu fügen, es fei benn, daß die Gefellschaft von vornherein ben Beschluß gefaßt hatte, an biefem Abend einen jeden nach seinem Belieben viel ober wenig trinfen zu laffen. Wer aber bem Befehle bes Brafes gar nicht ober in ungenügender Beise nachkam ober sich sonst gegen die Trinkgesetze vergangen hatte, bem wurde eine entweder ebenfalls in einer bestimmten Trinfleistung bestehenbe ober sonst humoristisch ausgedachte Strafe zuerkannt: so mußte 3. B. ein Rahltöpfiger fich tammen, ein Stotternber fingen, ein Lahmer hüpfen u. f. f. Diefer Zwang, sich ben Anordnungen bes Prafes bedingungslos zu fügen, führte begreiflicherweise zu einem recht ftarten Bechen, gegen beffen Ginwirfungen bie Berdunnung des Beines durch Baffer ein nur einigermaßer paralpfierendes Schutzmittel gewähren fonnte. Dazu fam noc. der sehr allgemeine Brauch des Zu= und Vortrinkens und bes Musbringens von Gefundheiten auf Freunde ober geliebte Dabchen. Die Sitte erforberte babei, bag man nach rechts herum zutrank, wie benn überhaupt bei Leistungen, die einen jeden trafen, 3. B. Gefängen, geftellten Aufgaben u. f. w., biefe Reibenfolge nach rechts hin beobachtet zu werben pflegte.

Wenn demnach das Trinken in der Regel der wesentlichste Zweck des Symposions war und blieb, so darf man doch desshalb die griechischen Symposien nicht mit den wüsten Zechsgelagen vergleichen, wie sie im Mittelalter und dis ins 17. Jahrshundert hinein etwa an deutschen Fürstenhösen im Schwunge waren; denn abgesehen davon, daß infolge der Verdünnung des

Getränkes es immerhin eine gute Weile dauern mochte, bis sich die berauschenden Wirkungen desselben geltend machten, fehlte cs in ben meiften Fällen auch nicht an allerlei Unterhaltungen, bei benen ber Zweck des Trinkens in den Hintergrund trat, die aber freilich je nach dem Bildungsgrad und Charafter der Teilnehmer einen fehr verschiedenen Charafter trugen. Denn solche Symposien, wie die von Xenovhon und Blato aeschilderten, bei benen zwar scharf gezecht, aber dabei eine im höchsten Grade geistreiche Unterhaltung mit Erörterung tieffinniger Probleme geführt wird, find felbstverständlich idealisiert; und auch im platonischen Symposion zeigt die Anwesenheit ber Flötenbläserin, daß neben der geistigen Unterhaltung auch das finnliche Element hinreichend zur Geltung tam. Die mufikalische Unterhaltung fpielt bei den Symposien in der Regel eine Saupt-Schon in ber homerischen Zeit gehört Gesang zur Burze rolle. bes Mahles; ber lieberfundige Sanger, welcher die Götter- und Belbenfagen zur Phorming vortrug und dem alle mit Begeifterung lauschten, pflegte bei feinem Mable, welches eine größere Bahl von Teilnehmern vereinte, zu fehlen. In der historischen Beit nimmt die musikalische Unterhaltung bann einen andern Charafter an, indem die Teilnehmer, anstatt bloß zuzuhören, felbst fich baran beteiligen, und zwar meift sowohl burch Gesang als durch instrumentale Leiftungen. Bas ersteren anlangt, fo muffen wir da unterscheiden zwischen gemeinschaftlichen Chorgefängen, wie der vorher erwähnte Baan 3. B., ferner Wechselgesangen, an benen sich alle Teilnehmer, aber nicht zugleich, sondern in bestimmter Reihenfolge beteiligten, und drittens Ginzelliedern, welche besonders von solchen vorgetragen wurden, die fich durch musikalische Anlage und Ubung auszeichneten. Einzelgefänge waren vornehmlich beliebt; ber Singende begleitete fich babei auf der Rithar, und zwar beobachtete man auch hierbei den Brauch, daß die Kithar und das Myrtenreis, welches der Sänger während seines Bortrages in der Hand halten mußte, immer nach rechts weiter gereicht wurden (vgl. oben). Besondere Bedeutung beanspruchen unter diefen Einzelgefängen, auch nach ber litterarhistorischen Seite hin, die sog. Skolien, die in der Regel einen ernsteren, bald religiösen, bald vaterländischen, bald allgemein ethischen Inhalt hatten; so feierte 3. B. ein jehr bekanntes Stolion die beiden Verschwörer, welche den Tyrannen Hipparch ermordet hatten; basselbe begann folgendermaßen:

> Tragen will ich bas Schwert verhüllt in Mirten, wie harmobios und Ariftogeiton, da von ihrer hand fiel der Tyrann und fie dem Bolf Athens Freiheit und Recht erfämbft. Nicht, Harmodios, ruhft du bei den Toten, auf ber Seligen Flur, fo fagt man, weilft bu, wo Achill der ichnellfüßige Beld und Diomed mit ihm wandelt, des Tydeus Cohn.

(Ralliftratos, überf. von Beibel.)

Andere Gefänge galten dem Lob des Weins, den Freuden der Liebe, dem Glück der Freundschaft u. f. w.; auch an eigent= lichen Trinkliedern fehlte es nicht, und es waren manche von hervorragenden Dichtern darunter: Alfäos, Sappho, Anafreon, Simonides, Bindar haben bergleichen in mannigfaltigen Rhythmen Ein Basenbild zeigt uns einen auf der Kline gelagerten, befränzten Zecher, welcher die Lyra in der Hand hält und be= geistert singend den Ropf erhebt: wie die vom Basenmaler bei= geschriebenen Worte uns verraten, fingt er ein Lied bes Theognis zum Preis eines schönen Knaben. Freilich trat auch hier im Lauf der Zeit eine Beränderung des Geschmackes ein; manche ber alten Lieder galten bereits zur Zeit des Aristophanes für altmobisch, und wer bamals, wenn die Reihe bes Bortrags an ihn tam, ein Lied von Simonides fang, anstatt sich an einer Bravourarie des Euripides zu versuchen, der erschien ebenso hinter seiner Zeit zurückgeblieben, wie wenn heut jemand bei ähnlicher Verlegenheit etwa "Als ich auf meiner Bleiche" ober "Mich fliehen alle Freuden" singen wollte.

Schr gewöhnlich war es ferner, daß Flöten= oder Rithar= Spielerinnen beim Symposion erschienen und durch ihr Spiel

und Gesang und wohl auch burch Tanz die Anwesenden ergötzten. Solche Mädchen wurden entweder vom Hausherrn eigens für ben Abend bestellt und bezahlt, oder sie traten ohne Umstände von selbst in das Haus, in welchem sie eine luftige Gesellschaft beisammen vermuteten, hinein oder wurden von später kommenden Gäften mitgebracht. So finden wir im Gastmahl bes Plato schon zu Anfang eine Flötenbläserin anwesend, welche den einleitenden Aft der Spendung mit ihrem Spiel begleitet; aber freilich bemerkt einer ber Gafte, man folle sie nur fortschicken, die möge entweder sich selbst mas vorblasen oder etwa den Weibern in der Frauenwohnung, sie, die Männer, wollten sich lieber durch verständige Reden unterhalten. Aber Plato ftand mit dieser Auffassung, welcher er anderwärts noch viel schärfer Ausdruck verleiht, indem er fagt, daß Männer von Bilbung beim Trinken weber Flotenblaferinnen noch Saitenspielerinnen noch Tänzerinnen ober bergleichen seichte Unterhaltung brauchten, ziemlich allein; im allgemeineu galten biese musigierenden Madchen als ebenso unentbehrlich beim Symposion, wie Salben und Rranze; und fo erscheint benn auch im platonischen Gastmahl gegen Ende ber von einem andern Gelage fommende Altibiades in Begleitung einer Flötenspielerin, auf die er sich, da er bereits trunken ift, ftutt. Ebenso pflegen auf Basengemälden biese Mädchen selten zu fehlen; freilich zeigen uns sowohl diese bild= lichen Darstellungen, als was uns sonst von dem Treiben bei ben Trinkgelagen berichtet wird, daß es sich bei der Anwesenheit solcher Dirnen keineswegs bloß um musikalische Genüsse handelte. Denn fast durchweg waren die Floten- und Ritharspielerinnen Betären von Beruf; man erlaubte sich daher mit ihnen Freiheiten aller Art, daß z. B. einem Teilnehmer zudiftiert wurde, die Flötenspielerin mehrmals im Zimmer herumzutragen, oder daß man sie wie eine Ware versteigerte und dem Meistbietenden gemissermaßen als Eigentum für ben Abend zuschlug; und die Trinkgelage arteten vornehmlich durch die Anwesenheit diefer gefälligen Schönen oft zu mahren Orgien aus, in benen bem

Eros nicht weniger als dem Dionhsos geopfert wurde. Die Basenmaler gehen in ihren derartigen Darstellungen nicht selten bis an die äußerste Grenze des Erlaubten, obgleich es freilich den Anschein hat, daß die Sittenverderbnis nach dieser Seite hin in den Zeiten der Diadochen gegen früher eher zus als absgenommen hat.

Auch durch anderweitige Schaustellungen wurden die Teilsnehmer der Symposien unterhalten. Im Gastmahle des Xenophon erscheint auf Bestellung des Hausherrn bald zu Anfang





Gautlerin.

ein Sprafusaner mit einer Flotenfpielerin, einer Tange= rin und einem schönen Rna= ben, welcher Kithar fpielt und fie musigieren und tanzt: führen mimische Tänze auf, namentlich wird uns eine der= artige pantomimische Auffüh= rung näher beschrieben, bei wcl= cher Ariadnes Begegnung mit Dionnsos in anmutiger Beise den Gegenstand der Darstel= lung bildet. Auch Gautler, sog. Thaumaturgen, zeigten bei solchen Gelegenheiten ihre

Rünste. Die in Xenophons Gastmahl auftretende Tänzerin wirft während des Tanzes zwölf Ringe in die Höhe und fängt sie der Reihe nach wieder auf; dann führt sie einen fühnen Schwertertanz auf, indem sie in ein rings mit spiken Messern besetztes Gestell hinein und wieder heraus einen Purzelbaum schlägt. Dergleichen Borstellungen begegnen wir auch öfters auf Basendildern; so sehen wir in Fig. 7 eine Gauklerin, die auf den Händen gehend einen gefährlichen Tanz zwischen spiken Schwertern aussührt. In ganz ähnlicher Stellung schießt die Fig. 8 abgebildete Frau vermittelst der Zehen einen Pfeil von dem mit dem Fuße gehaltenen

Bogen. Nicht minder wußten bereits die alten Jongleurs all die mannigfaltigen Kunststücke, welche heute noch auf Jahrmärkten oder Bolkssesten angestaunt werden, als Degen verschlucken, Feuer fressen u. dgl., auf das geschickteste auszuführen; ein heut undekanntes Kunststück bestand darin, auf einer schnell sich drehenden Töpferscheibe zu schreiben oder darauf Geschriebenes zu lesen. Es war sehr gewöhnlich, daß man zu Hochzeiten oder sonst nach dem Mahle solche Gaukler kommen ließ, obgleich immerhin ein gewisses Armutszeugnis darin lag, wenn man anstatt einer geistig anregenden Unterhaltung zu solchen Spielereien seine Zuslucht nahm. Auch die Späße der offiziellen Lustigmacher, welche



im Altertum die Stelle der mittelalterlichen Hofnarren vertreten, itehen auf keiner höheren Stufe; die Wiße dieser von Haus zu Haus, von Mahlzeit zu Mahlzeit herumwandernden, stets hung-rigen und gegen Bewirtung und Bezahlung ihre Scherze zum besten gebenden Spaßmacher scheinen in den allermeisten Fällen sehr dürftig und schal gewesen zu sein, und die Hauptsache lief dabei oft nur darauf hinaus, daß sich die Burschen von der Gesellschaft zum besten haben und allen möglichen Schabernach gutwillig über sich ergehen ließen.

Höher stehen bagegen diejenigen geselligen Unterhaltungen, bei benen Berstand und Wit ber Teilnehmer in Kontribution gesetzt

wurden. Das geschah teilweise schon in der ungezwungenen, die mannigfaltigen Fragen des Tages, Politik, Litteratur u. s. w. behandelnden Unterredung; doch hielt man sich ernsteres wohl lieber fern, wie denn Anakreon singt:

"Den nicht mag ich beim vollen Pokal, der über dem Trunk mir von trübseligem Krieg schwatt und gehässigem Streit; aber es sei mir geehrt, wer köstliche Gaben der Muse und Aphroditens slicht in die gesellige Lust."

(Uberf. bon Geibel).

Man belustigte sich mit allerlei zum Nachbenken anregenden Aufgaben, Rätseln ober scherzhaften Fragen: 3. B. einen Begenstand zu nennen, in welchem ein bestimmter Göttername enthalten sei, ober einen Bers herzusagen, in dem ein gewisser Buchstabe nicht vorkommen durfe, oder beffen Anfang- und Endfilben zusammen einen bestimmten Sinn ergeben, u. bal. m. In Rreifen, beren Bildung sich über das Durchschnittsniveau erhob, wurde bisweilen ein bestimmtes Thema den Gästen zur rednerischen Behandlung aufgegeben. Auch hierbei wurde, wie beim Trinken und beim Rundgesang, der Redenturnus nach rechts bin geordnet, nachdem das Thema vorher gemeinschaftlich beraten und fest= gestellt worden war. Die Aufgaben waren dabei von sehr Besonders beliebt scheint es gewesen zu manniafaltiger Art. sein, daß die Anwesenden mit irgend welchen Dingen, einem abenteuerlichen Ungetum ober bergl. in wikiger Weise verglichen werden mußten, wobei ebenso Scharffinn gezeigt, als unschuldige Neckerei geübt werden konnte. Bisweilen, wenn ein Spakmacher von Profession anwesend war, wurde die Aufgabe an diesen. gestellt; indessen, da es mit dem Witz dieser Leute nicht immer zum besten bestellt war, so kam es wohl vor, daß der arme notgedrungene Withold schließlich über die Nichtbeachtung seiner Späße ganz traurig wurde. Schwieriger und einen höhern Grad von Geist erfordernd war es, wenn, wie es seit dem Auffommen der Rhoterif Mode wurde, ein kleiner improvisierter Vortrag über ein bestimmtes Thema verlangt wurde, Lob oder

Tadel über irgend welchen Gegenstand. So hat im Gastmahl des Xenophon jeder Gast zu sagen, worauf er stolz sei, und das zu begründen; im Gastmahl des Plato bildet die Verherrlichung des Eros die Aufgabe. In den Zeiten der alexandrinischen Gelehrsamkeit sührte das selbst zu gelehrten Gesprächen, in denen wissenschaftliche Probleme aller Art beim Becher behandelt wurden. Für den, welcher dei solchen Wettkämpsen des Geistes seine Sache gut machte, z. B. ein schwieriges Kätsel löste, gab es Belohnungen, welche in Kränzen oder Taenien (Vinden), disweilen auch in Küssen bestanden; ebenso aber diktierte der Symposiarch auch dem, welcher sich ungeschickt erwies, eine Strase zu, welche meist im pro poena trinken eines ganzen Bechers ungemischten Weines ohne Absehen bestand, nicht selten aber dadurch verschärft wurde, daß man dem Trank Salzwasser beis mischte.

Dazu kamen benn nun noch eine ganze Menge geselliger Spiele,\*) welche ebenso beim Symposion als auch sonst, namentlich von jungen Leuten, zur Unterhaltung vorgenommen wurden. Darunter ist dasjenige, welches bei den Symposien am meisten beliebt war und uns daher auch auf zahlreichen Dentmälern begegnet, der sogenannte Rottabos, ein aus Sizilien eingeführtes Spiel, welches schon gegen bas Ende ber Diadochenzeit wieder abgekommen zu sein scheint und den Römern unbekannt war, weshalb auch unsere Nachrichten darüber etwas ver= worren lauten. So viel ist sicher, daß es dabei vornehmlich barauf ankam, aus einer Trinkschale eine Weinneige in geschickter Beise nach einem bestimmten Ziele zu schleudern und durch bas Treffen besselben einen bestimmten Effekt hervorzurufen; und zwar hielt man babei die Schale nicht am Fuß, sondern mit den Fingern an dem einen Henfel, und führte den Wurf nicht mit der vollen Bewegung des Armes, sondern lediglich aus dem handgelent oder bei gebogenem Arme bloß mit dem

<sup>\*)</sup> S. Bb. I, S. 102 citierten Schriften. Blumner, Leben und Sitten ber Griechen, II.

Unterarm aus. Es gab verschiedene Arten dieses Spieles. Bei derjenigen, welche die gewöhnlichste gewesen zu sein scheint, bebiente man sich eines hohen fandelaberartigen Gestelles, wie wir es in Fig. 9 feben, beffen Schaft fich je nach Bedürfnis höher oder niedriger schrauben ließ; auf der Spite besselben balancierte, ganz lose barauf gelegt, ein kleiner Teller ober Schale aus Erz und auf biefen mußte ber geschleuberte Weinrest klatschend niederfallen resp. den Diskus herunterwerfen; denn bak berselbe nicht an der Spite befestigt war, zeigen uns verschiedene Basendarstellungen, auf benen ein Mädchen im Begriffe steht, ben Distus auf die Spite des Schaftes zu legen. Damit war es aber noch nicht genug; es kamen meist noch einige erschwerende Bedingungen hinzu, indem an manchem Kottabosgestell eine Sklavenfigur, Manes genannt, aus Erz angebracht mar, welche man mit dem Wurf ebenfalls treffen mußte, und zwar je nach der Art, wie sie am Schaft befestigt war, entweder zuerst oder zulett; oder der Diskus, auf den man den Wein fpritte, mußte beim Betroffensein auf eine weiter unterhalb am Ständer befindliche Metallscheibe, wie wir sie auch in unserem Bilde seben, anklingend herabfallen, und meistens wurde babei die Stärke oder Schwäche des Tons als eine Art von Liebesorakel betrachtet. In Fig. 9 steht der auf der Kline gelagerte bärtige Mann im Begriff, aus der am Zeigefinger der Rechten gehaltenen Schale seinen Weinreft nach bem Kottabosgestell vor ihm zu schleudern; neben ihm ist ein Jüngling mit Thyrsusstab gelagert, welcher einer vor ihm auf einem besonderen Kissen sitzenden Frau mit einem Tambourin eine Frucht oder dal. zu reichen scheint. Bon rechts her naht ein Mundschent, ein nachter Knabe, mit der Weinkanne. — Bisweilen scheint man auch den Weinstrahl anstatt aus einer Schale direkt aus dem Munde herausgespritt zu haben; ober man ließ kleine Schälchen ober Nußschalen leer auf dem Wasser schwimmen und versuchte, sie burch hineingeschleuberte Weinreste zu füllen und zum Untersinken zu bringen. Im allgemeinen muß freilich diese Unterhaltung, so

Rottabos.

beliebt fie namentlich im fünften und vierten Sahrhundert gewesen zu sein scheint, als eine geistlose bezeichnet werden.

Wir führen bei diefer Gelegenheit auch die wesentlichsten anderen geselligen Spiele an, mit benen sich Erwachsene in



Brettipieler.

Mußestunden zu beschäftigen pflegten. Manche darunter sind zu gleicher Zeit auch Kinderspiele; so ganz besonders das Ballspiel, das wir schon in der homerischen Zeit finden und welches das ganze Altertum hindurch sehr besiebt war, namentlich

in den Erholungsstunden nach bem Babe ober nach forperlichen Übungen im Symnasium in mannigfaltiger Weise gespielt, auch von Arzien als gesunde Bewegung empfohlen wurde. andere Spiele tragen gleich biefem einen halb turnerischen Charafter und werden daher noch später bei ber Symnaftit Erwähnung finden. — Außerordentlich verbreitet waren allerlei Berftandes- oder Glücksspiele, welche mit Spielbrettern, Figuren, Bürfeln u. bal. gespielt wurden. Dem Brettspiel, einer uralten, bereits den Agyptern bekannten Erfindung begegnen wir schon in ber homerischen Zeit; es blieb aber auch später noch ein außerft beliebtes Bergnugen, beffen Darftellung wir öfters auf alten Denkmälern finden. Unter ben gablreichen Arten, welche es davon gab, haben manche große Ahnlichkeit mit moder= nen Spielen. Das sogenannte Städtespiel läßt sich mit unserem Dame= (ober Dam=)spiel vergleichen; es spielten babei zwei Geg= ner auf einem in Welber geteilten Brett mit je breißig Steinen, welche sich durch die Farbe unterschieden, und es tam barauf an, burch Einschließung eines feindlichen Steins burch eigene Steine benselben entweder wegzunehmen ober ihm den Ausweg zu ver-Ein berartiges Spiel ist wahrscheinlich auf der hier unter Fig. 10 abgebildeten Terrafottagruppe bargestellt; es spielen da ein Jüngling und eine Frau miteinander, während eine dritte (farrifierte) Person zuschaut; bas Spielbrett zeigt in flüchtiger Ausführung 42 Kelber und 12 platte Brettsteine, doch ist daraus fein Schluß auf die Art des Spieles zu ziehen.

Wenn bei diesem Spiel, ebenso wie beim Schachs oder Damespiel, der Sieg lediglich von der Tüchtigkeit des Spielers abhing, näherte es sich dagegen schon ganz dem Glücksspiel, wenn die Art des Borrückens der Steine auf Linien oder Feldern durch den Ausfall eines Wurfes mit Würfeln bestimmt wurde, wie das beim sog. "Fünfstrich" der Fall war, obgleich es auch da Modifikationen gegeben zu haben scheint, bei denen ein gesichicker Spieler imstande war, selbst einen ungünstigen Wurf durch die Wahl unter mehreren ihm freistehenden Zügen zu

feiner Beften zu wenden. Reine Gludsfpiele waren bagegen bie mit Anocheln und Burfeln gespielten, bei welchen auch in ber Regel um Gelb gespielt murbe. Beim Burfelspiel bediente man sich mehrerer, meist breier, gang und gar ben heutigen gleichenben Bürfel, ferner eines Bechers, aus welchem man fie schüttete, und eines Brettes ober einer mit erhöhtem Rand versehenen Tafel, worauf sie geworfen wurden. Der Gewinn hing balb von der Bahl ber höchsten Augen ab (der beste Wurf, dreimal feche, hieß "ber foische", ber schlechteste, dreimal eins, "ber Sund"). bald von besonderen Spielregeln, indem besondere Kombinationen als Gesetz aufgestellt wurden, wie das heute noch beim Bürfeln ber Fall zu sein pflegt. Mit ben Aftragalen ober Knöcheln (aus der Ferse von Lämmern entnommen ober fünftlich von anderem Material nachgebildet) spielte man in verschiedener Weise. Die eine Art, welche vornehmlich von Kindern, doch gelegentlich auch von Erwachsenen geübt wurde, war lediglich ein Geschicklichkeitsspiel und bestand barin, baf ber Spielende eine Anzahl, meift fünf Knöchel (an beren Stelle aber ebenfo gut Steinchen, Bohnen, Münzen u. bgl. treten konnten), in bie Hand nahm, in die Bohe warf und mit dem Rucken ber Sand wieder aufzufangen suchte, mahrend er die gur Erde gefallenen gleichzeitig mit ben ausgespreizten Fingern erhaschen mußte; oder es wurde auch bloß "gerade oder ungerade" ge= spielt, indem der eine Spielende schlechtweg zu raten hatte, ob ber andere eine gerade ober ungerade Bahl von diesen, die Stelle unserer Spielmarken vertretenden Anöcheln in der geschlossenen Sand hielt. Andererseits aber wurde mit Aftragalen ganz ähnlich gespielt wie mit Bürfeln. In diesem Falle hatten nur die vier größeren Seiten des Anöchels, auf welchen derfelbe liegen konnte, einen bestimmten Zahlenwert, ber aber nicht barauf geschrieben war, sondern sich durch die Beschaffenheit des Knöchels von felbst ergab, da jede Seite von der andern verschieden war: die eine, volle Schmalseite galt nämlich 1, die andere eingedrückte Schmalfeite 6, und die beiben breiteren Seiten,

von denen die eine etwas fonver, die andere etwas fontav war, galten 3 und 4; 2 und 5 fehlten also, benn die beiben noch



Anöchelfpielerin.

übrigen kleinen Flächen bes Anöchels kamen nicht in betracht, ba ber Knöchel auf diese nie zu liegen kommen konnte. Zum Spielen nahm man in der Regel vier Stück und spielte mit diesen ebenso wie mit Würfeln, wobei jedoch der beste Wurf der war, bei welchem jeder Knöchel anders lag als die andern, demnach sämtliche Werte geworsen waren; sonst aber warf man vielsach auch einsach so, daß die meisten Augen gewannen. — Die Kunst hat namentlich Mädchen sehr oft in der Stellung von Aftragalenspielerinnen dargestellt; eine der anmutigsten derartigen Schöpfungen zeigt uns Fig. 11, eine Terrakottasigur aus Tanagra.

Ein anderes Glücksspiel mar das Riemenstechen, welches in seiner Ausführung gang und gar jenem berüchtigten Spiele glich, das heut namentlich von fog. "Bauernfängern" ausgeübt wird. Es wurde nämlich ein Riemen in doppelter Lage auf einem Tisch mehrfach umeinander gewickelt; ber Spielende stach bann mit irgend einem spiten Wertzeug ober Dolch hinein und gewann, wenn beim Abwickeln des Riemens es sich zeigte, daß Die Spige in der doppelten Lage des Riemens steckte, während er verlor, wenn man den Riemen ganz abwickeln konnte. -Sehr verbreitet war ferner bas heut noch in Stalien so außerordentlich beliebte, freilich auch leicht zu blutigem Streit führende Morraspiel, wobei zwei Spieler sich in schnellem Wechsel die rechten Sande mit einigen geschlossenen und einigen gespreizten Fingern entgegenhalten, und dabei schnell mit einem Blick übersehen und ausgerufen werden muß, wie viel Finger an beiben Banden zusammen ausgestreckt sind. Wir finden bies Spiel mehrfach auf alten Bildwerken bargestellt, 3. B. auf dem Sig. 12 abgebildeten Vasengemälde. Es spielt bier ein Jüngling mit einer Frau, beide sigend, mahrend heut die Morraspieler zu stehen pflegen; mit ber linken Sand halten sie beibe einen Stab fest, was den Zweck hat, zu verhindern, daß im Gifer des Spieles etwa aus Versehen einmal auch die linke Sand in Aftion trete (bie Staliener legen zu diesem Behufe die linke Sand auf den Rücken); der Jungling streckt vier Finger aus (ber Daumen ift eingebogen), das Mädchen zwei, sodaß die auszurufende Rahl in biesem Falle sechs beträgt; ein oberhalb sitzender Eros reicht

dem Mädchen einen Kranz und bezeichnet dadurch dasselbe als Siegerin.

Endlich sei bie bieser Gelegenheit noch einer Unterhaltung gedacht, welche bei uns heutzutage unbekannt ist, sich aber in England erhalten hat und dort mit ganz eben solcher Leidensichaft betrieben wird, wie es im Altertum bei den Griechen der Fall war, obgleich uns diese Leidenschaft eben so schwer begreifs



lich erscheinen mag, wie der Ernst, mit welchem selbst gelehrte Männer dieses Vergnügen betrachteten. Wir meinen die Hahnens und Wachtelkämpse, einen Sport, welcher in Athen eine solche Rolle spielte, daß selbst das große Theater des Dionysos den Schauplatz hergeben mußte und man naiv genug war, zu beshaupten, es sei dies ein Schauspiel, welches den Mut der Bürger zu tapferen Thaten zu entslammen wohl geeignet sei. Mit der Zucht von Kampshähnen gab man sich namentlich in Tanagra

und Rhodos ab; und nicht bloß junge Leute waren es, welche von den Händlern Streithähne oder Wachteln erstanden, sondern auch ältere widmeten sich mit Eiser der Psslege der Bögel, trugen sie stundenweit spazieren und suchten auf alle mögliche Weise ihren Kampsesmut zu steigern, um mit ihnen Preise zu erringen. Man fütterte sie zu diesem Zweck auch mit Knoblauch und band bisweilen sogar den Hähnen eherne Sporen an, um die ausgeteilten Wunden gefährlicher zu machen. Die Darstellungen (vgl. das Basengemälde Fig. 13) zeigen uns, daß vor dem Beginn des Kampses jeder Eigentümer, seinen Hahn in den Händen



Sahnentampf.

haltend, sich niederkauerte, und daß beide so die Hähne zunächst einander näherten, um sie vorerst von sern zu reizen; dann ließ man sie auseinander los und erhob sich wieder vom Boden. Mitunter ließ man auch die Hennen beim Kampse anwesend sein, weil die Hähne in Gegenwart ihrer Hennen streitbarer sind. Ein eigentümlicher Brauch, von dem uns berichtet wird, bestand darin, daß der Eigentümer des unterliegenden Vogels denselben schleunigst aufnahm und ihm laut ins Ohr schrie; man behauptete, es geschehe dies, damit der Besiegte nicht das triumphierende Krähen seines Überwinders höre und dadurch sür künstige Kämpse mutlos gemacht werde.

Rehren wir schließlich zum Symposion, von welchem wir ausgegangen waren, zurück. Es ward schon hervorgehoben, daß trot der Sitte, den Wein nicht unvermischt zu trinken, die großen Quantitäten des vertilgten Getränkes doch genügend dafür sorgten,



Folgen ber Unmäßigfeit.

aß es, namentlich wenn sich das Gelage bis tief in die Nacht sinein ausdehnte, ohne Trunkenheit nicht abging. Die Szenen, welche sich da beim Schein der qualmenden Öllämpchen abspielten, waren benen begreislicherweise oft gar sehr entfernt von der Brazie und dem Gbenmaß, welches man als den charakteristischen

Borzug des Griechentums zu preisen pflegt; was uns namentlich die Basenbilder davon zeigen, dürfte nur ein schwaches Abbild der Wirklichkeit sein. In harmloser Weise zeigt uns das Fig. 14 abgebildete Basengemälde die nächsten Folgen des übersmäßigen Weingenusses: ein Jüngling giebt, anscheinend ohne sonderliches Unbehagen, den zuviel genossenen Wein wieder von sich, wobei ihm eine gefällige Schöne schalkhaft lächelnd den Kopf hält. Anderes müssen wir hier übergehen, weil es sich

ebenfo ber Abbildung als ber Beschreibung entzieht.

Den offiziellen Abichluß bes Trintgelages pflegte eine Spende an ben hermes zu bilben. Dann aber trat man noch feineswegs immer gleich ben Beimweg in Begleitung ber auf ihre Berren wartenden und mit Faceln ober Laternen nach Sause leuchtenden Stlaven an, fondern vielfach murbe bie aufgeregte Stimmung noch bagu benutt, um gemeinschaftlich im fogenannten Romos mit Flotenblaferinnen und Faceltragern larmend und tobenb burch die Strafen zu ziehen, bei guten Freunden, welche noch beim Becher beisammen fagen, unerwartet einzubrechen ober allerhand Unfug und Schabernack auszuführen. Daß bies häufig noch zu anderen Szenen, zu Prügeleien u. bgl. führte, ift leicht begreiflich, namentlich wenn einer ber Teilnehmer noch Ginlaß bei einer Setare verlangte, wobei leicht ein Streit zwischen Nebenbuhlern ausbrechen mochte. Das hier in Fig. 15 abgebilbete unteritalische Basenbild zeigt uns eine Szene aus einem Romos. beffen Sauptperson zwar der betrunkene Berakles, ben Sathrn begleiten, bilbet, ber aber jedenfalls nichts als ein auf heroisches Gebiet übertragener Borgang bes wirklichen Lebens ift. Offenbar hat ber ichwer berauscht am Boben liegende Beld Ginlaß an ber Thur verlangt, die ihm verschloffen geblieben ift; ja er muß noch überdies argen Schimpf hinnehmen, indem eine Alte, etwa die Rupplerin, aus einem Fenfter oberhalb der Thure den Daliegenden mit Baffer ober fonft einer Fluffigfeit begießt. Bwei mit Binden und Rrangen geschmudte jugendliche Satyrn, bon benen ber eine einen Thyrfus und einen Korb mit Früchten

Szene bes nächtlichen Komos (heralles mit Satyrn).

Fig. 15.

und Kuchen, der andere einen Mischrug und Tänien trägt, ferner eine Kitharspielerin mit Thyrsusstab und eine Flötenspielerin mit einer Fackel bilden das Geleite des Nachtschwärmers. Solche Szenen bilden freilich einen unerfreulichen Gegensatz gegen den Abschluß des platonischen Symposions, wo Sokrates, nachdem er die ganze Nacht hindurch ebenso wacker gezecht, als dis zum Schluß mit einigen gleich standhaften Freunden ernste wissenschluß mit einigen gleich standhaften Freunden ernste wissenschluß elepräche geführt hat, dei Tagesanbruch, während alle Teilnehmer des Gelages sanft entschlummert sind, festen Schrittes aussteht, sich an einem Brunnen im Lykeion wäscht und dann wie gewöhnlich seinen Tagesgeschäften nachgeht.

## VII.

## Krankheiten und Ärzte, Tod und Bestattung.

In jenem glückseligen Zeitalter, welches ber griechische Mythus das goldene nennt, lebten die Menschen ohne übel und Mühen, ebenso unbekannt mit den Lastern wie mit den verderblichen Krankheiten; aber als verhängnisvoller Vorwit die unsheilbergende Büchse der Pandora geöffnet, da kamen mit all den anderen tausenden von Leiden, welche die Menscheit heimsuchen, auch die zahllosen, Tag und Nacht die Menschen übersallenden Krankheiten hervor. In naiver Weise spricht der Mythus hiermit aus, daß mit dem Fortschritt der Kultur und dem Versschwinden der alten, der Natur angepaßten, einsachen Lebensweise auch die Zahl der Krankheiten zugenommen habe. Aber je größer die Schar dieser der Gesundheit und dem Leben des Menschen nachstellenden Feinde wird, um so eifriger sucht der Mensch, wenn auch zunächst auf rein empirischem Wege, denselben entzgegenzuarbeiten; und die Anfänge der Heiltunde\*) sind daher

<sup>\*)</sup> Bgl. Belder, Rleine Schriften III, 1 ff.

ebenso alt, wie die menschliche Rultur überhaupt. Das älteste litterarische Denkmal griechischen Lebens, bas homerische Epos spricht zwar wenig von innern Krankheiten; abgesehen von der großen Best, welche in das Lager der Griechen von Troja verheerend einfällt, kommen keine eigentlichen Krankheiten darin vor. Aber ber Grund bavon liegt nicht in ber etwaigen größeren Seltenheit berselben, wenn man auch immerhin wird annehmen dürfen, daß die Menschen der homerischen Zeit infolge ihrer mehr naturgemäßen Lebensweise und ber größeren Rräftigung bes Körpers durch den beständigen Aufenthalt im Freien, durch friegerische und gymnastische Übungen gesünder waren, als die späteren Generationen; vielmehr liegt bem Dichter bie Erwähnung innerer Krankheiten infolge seines Stoffes durchaus fern. Indes einen ärztlichen Stand treffen wir boch auch hier bereits; und wenn sich die homerischen Arzte auch wesentlich mit der Seilung ber im Rriege vortommenden Verwundungen beschäftigen, fo find sie boch nicht bloß im Besitz gewisser chirurgischer Fertigkeiten, wie Pfeile aus ben Bunden schneiben, Berbande anlegen u. bgl., fondern sie kennen auch schon die heilkräftigen Wirkungen gewisser Kräuter und bedienen sich berselben nicht nur für außere Behandlung von Verletungen, sondern allem Anschein nach auch bereits in innerlicher Anwendung jur Linderung des Fiebers u. dgl.; gerade derartige Kenntnisse pflegen ja schon sehr früh felbst bei Bolfern von niedriger Rulturftufe vorhanden zu sein und von Generation zu Generation sich weiter zu vererben. Es sind das nicht allein die später als Ahnherren des ärztlichen Standes betrachteten und ihren Ursprung wie ihre Wissenschaft auf die Götter felbst gurudführenden Belben ober Balbgötter, wie Asklepios und Podaleirios, welche die Heilkunde ausüben, jondern wir finden bamals bereits einen ärztlichen Stand; und wir dürfen wohl annehmen, daß man es nicht auf den Bufall ankommen ließ, ob bei einem Heere etwa Leute mit einigen chirurgischen und medizinischen Kenntnissen anwesend waren, sondern daß bei jeder friegerischen Expedition auch mehrere Berufsärzte mitgenommen wurden, um für die Verwundeten oder sonst Erfrankenden Sorge zu tragen.

In welcher Weise sich der ärztliche Stand seit den homerischen Zeiten weiter entwickelt hat, können wir im einzelnen nicht mehr verfolgen. In der historischen Zeit finden wir die Heilstunde im wesentlichen nach zwei Seiten hin ausgebildet; einmal als Praxis eines bestimmten ärztlichen Standes, andererseits als eine Art religiöser Geheimwissenschaft in den Händen von Priestern; dazu kommt denn als drittes noch die im Altertum wie zu allen Zeiten blühende Kurpfuscherei hinzu.

Die Berufsärzte, welche auch fpater noch ihre Runft als eine göttliche, vom Ahnherrn Asklepios überlieferte betrachteten und sich barnach auch wohl als Asklepiaden bezeichneten, sind wahrscheinlich aus ben priesterlichen Arzten hervorgegangen. Es ift fehr naheliegend, daß anfänglich in den erften Jahrhunderten nach homer die Ausübung ber ärztlichen Kunft noch ganz und gar in direktem Zusammenhange mit bem Asklepios-Rultus stand und daß erst allmählich jene Trennung eintrat, wie wir sie in ben historischen Zeiten finden, indem die einen als ärztliche Affistenten ber Priefter bei den Heiligtumern verblieben, die andern aber fich felbständig machten und auf eigne Rechnung praktizierten. Es ift bemnach auch tein bloger Bufall, daß die Orte, wo die berühmtesten arztlichen Schulen bes Altertums fich befanden, Ros und Anidos, zugleich als Hauptstätten bes Astlepiostultus bekannt sind. Die Berufsärzte, welche ohne Zusammenhang mit Beiligtumern felbständig ihre Runft ausübten, thaten dies naturlich gegen Bezahlung; und wenn fie auch infolgedeffen einigermaßen unter bem Makel, welcher jedem mit Gelberwerb verbundenen Berufe anhaftete, zu leiden hatten, so standen fie boch in der allgemeinen Achtung beträchtlich höher, als die banausischen Gewerbe, und erfuhren nur dann gerechten Tabel, wenn fie, wie es bisweilen vorkam, sich ihr Honorar im voraus bezahlen ließen und im Unvermögensfalle sogar sich erft gar nicht auf Behandlung einließen. Ihre medizinischen Kenntnisse erwarben sich die

Arzte nicht gleich ben heutigen auf hohen Schulen ober Kliniken, sondern in der Regel als Gehilfen oder Lehrlinge älterer erfahrener Arzte, welche sie auf ihren Krankengangen begleiteten und von benen sie über Diagnose und Therapie, sowie in der Bereitung von Arzeneien unterwiesen wurden. Denn obgleich es Droguenhändler gab, welche die wichtigften Arzneimittel feilhielten, fo gab es doch keine Apotheken im heutigen Sinne, und die Arzte bereiteten durchweg ihre Medikamente selbst. An irgendwelche Brufung war bie Ausübung bes arztlichen Berufes wenigstens in früherer Zeit nicht gebunden, so wenig wie es eine Kontrolle ober Haftpflicht der Arzte gab; daß aber in der späteren Zeit ein gewisses Zusammenhalten ber gunftigen Arzte stattsand, vielleicht auch eine Art Freisprechung bes ärztlichen Lehrlings von seiten der Meister vor versammeltem Kollegium üblich war, barauf beutet ber uns erhaltene fog. Gib bes Hippofrates bin, in welchem ber angehende Jünger des Asklepios sich verpflichtete, stets nur das Seil seiner Patienten im Auge zu haben, verschwiegen zu fein, niemandem, felbst auf Bitten nicht, tödliche Mittel zu reichen u. dal. m. Freilich war dieser Gid wohl nur in der Schule des Hippofrates und seiner Nachfolger üblich.

Unter den Berufsärzten hat man dann weiterhin zu scheiden zwischen solchen, welche Privatpraxis betrieben, und denen, welche eine öffentliche Anstellung hatten. Die ersteren erteilten ihren Kat teils daheim, teils machten sie Krankenbesuche. Leichtere Kranke, welche im stande waren auszugehen, begaben sich zum Arzt in die Sprechstunde; und zwar fanden sie dort nicht bloß ärztlichen Kat, sondern auch direkte Behandlung, da meistens mit dem Ordinationszimmer auch andere Räume zum Baden, Schröpfen, Alhstieren, Operieren u. dgl. verbunden waren, wie senn auch der Arzt dort seine Medikamente bereitete und dispensierte. Selbst Schwerkranke, wie z. B. in den Acharnern des Aristophanes der verwundete Lamachos, ließen sich, wenn es ein dringender Fall war, direkt zum Arzte schaffen. Ein renommierter Arzt war natürlich nicht im stande, die ganze Kundschaft allein

zu befriedigen, und beschäftigte baber im Ordinationszimmer seine Affistenten, die ihn bann auch auf seinen ärztlichen Ausgangen zu begleiten pflegten, um am Rrankenbett von den Erfahrungen des Meisters Nuten zu ziehen; für die Patienten muß es freilich wenig angenehm gewesen sein, wenn der Arzt jo in Begleitung einer oft nicht unbeträchtlichen Schar Studierenber zu ihnen kam. Noch unangenehmer war es freilich, wenn man, etwa durch Mittellosigkeit, genötigt war, sich untergeordneten Gehilfen, die nicht felten bem Sklavenstande angehörten, anzuvertrauen. Denn diese Sklavenärzte wurden nicht bloß zur Behandlung der Stlavenbevölferung herangezogen, sondern behandelten häufig auch freie, namentlich ärmere Leute, welche fein großes Honorar bezahlen konnten, und pflegten es babei nicht gerade sehr genau zu nehmen; man warf ihnen vor, daß fie ganz im Gegensate zu ben aufmerksamen, ben Rranken genau prüfenden und beobachtenden besseren Arzten ihre Besuche sehr schnell abmachten, kaum nach der Art des Leidens fragten und, nachdem sie irgend etwas beliebiges verordnet, weiter eilten. Mitunter ließ aber auch wohl ein Burger einen seiner Sklaven, wenn derfelbe für diesen Beruf Geschick zeigte, bei einem Arzte die Heilkunde erlernen, um jemanden im Hause zu haben, welcher im Notfalle ärztlichen Beiftand zu leisten im stande wäre; bei ber verhältnismäßig freien Stellung, welche bie griechischen Stlaven, namentlich in Attita, genoffen, barf es nicht wunder nehmen, daß man das Wohl und Wehe feines Körpers in die Hände eines Stlaven gab, zumal man ja, wie wir gefehen, auch bie geistige Pflege ber Rinder Stlaven anzuvertrauen fein Bebenten trug. — Im übrigen erregten auch unter ben freien Arzten manche durch die Art ihres Auftretens Argernis: nicht sowohl, wie die Stlavenärzte, infolge ihrer Flüchtigkeit und Sorglosigkeit ihrer Behandlung, als vielmehr die einen durch großprahlerisches und hochmütiges Wesen, wie z. B. ein Arzt Menefrates von Sprakus, der sich immer in der prunkvollsten Rleidung zu zeigen liebte und fich Zeus betiteln ließ; andere

durch Grobheit und Rücksichigkeit gegen die Patienten, wie jener Arzt, welcher einem, Besorgnis vor dem Sterben äußernden Patienten kühl mit dem homerischen Berse antwortete: "Auch Patroklus ist gestorben und war mehr als du!" Manche wiederum erregten durch unsauberes Äußere, durch geräuschvolles Benehmen, lautes Sprechen u. dgl. Anstoß; schon Hippotrates verlangte daher vom Arzte eine gewisse, aber nicht übertriebene Eleganz in der Kleidung und Sauberkeit in Haars und Bartstracht, obgleich er charakteristischerweise hinzusügt, es solle jedem Arzte unbenommen bleiben, es damit anders zu halten, falls seine Patienten es wünschten.

Anders war die Stellung der öffentlichen Arte, welche von einer Staatsgemeinde gewählt und besoldet wurden und dafür zu unentgeltlicher Behandlung verpflichtet waren: ob freilich eines jeden Gemeindebürgers oder nur der ärmeren, wissen wir nicht. Daß diese Staatsärzte unter Umständen sehr bedeutende Besoldungen empfingen, zeigt das Beispiel des Arztes Demokedes, welcher als Staatsarzt in Ügina eine Besoldung von einem Talent (das äginetische Talent etwa 6530 Mk.) bezog; darauf berief ihn Athen mit einem Honorar von hundert Minen (7859 Mk.) und schon im Jahre darauf der Thrann Polykrates von Samos (wohl nicht als seinen Leidarzt, sondern in gleicher Eigenschaft als Gemeindearzt) um zwei Talente (wohl attische, also 9431 Mark). Andererseits kam es auch vor, daß vermögende Ärzte freiwillig die unentgeltliche Armenpraxis übernahmen.

Spezialärzte für bestimmte Krankheiten sind im alten Griechenland ungewöhnlich; dieselben Ürzte behandelten äußere wie innere, Männer- und Frauenkrankheiten, nur der Steinschnitt wurde, nach dem Sid des Hippokrates, von besondern Spezialisten vorgenommen. Augenärzte kennt erst die spätere Zeit, in welcher sich überhaupt die medizinische Praxis mannichsaltiger entwickelt und namentlich auch der Sinsluß der Symnastik und der damit verbundenen Diätetik auf die ärztliche Methode von bedeutendem Sinslusse ist.

Während nun die Arzte, so vielfach auch von ihnen allerlei feltsame oder sympathetische Mittel zur Anwendung gebracht wurden und so manche Charlatane sich auch darunter befinden mochten, im allgemeinen doch barauf ausgingen, nach wissenschaftlichen Grundsäten zu furieren, auf den von den Vorfahren überkommenen Kenntnissen weiter zu bauen und dieselben durch eigene Erfahrungen und Studien zu bereichern, ftand das Beilverfahren, welches von den Priestern der Astlepiosheilig= tümer angewandt wurde, in meist recht bedenklicher Weise in der Mitte zwischen empirischer Therapie und abergläubischem Hofuspotus. Bon alters her war es, wie erwähnt, üblich, daß Die Priester des Astlepios die Heilkunft betrieben; ihre Kenntnisse galten teils als uralte, vom Gotte selbst überkommene Erbweisheit, teils als ftets fich erneuernde göttliche Offenbarungen. Einige Astlepiosheiligtumer hatten wegen ihrer glücklichen und wunderbaren Kuren vor allen andern Ruf und Zuspruch: so Ros, Anibos, Tritta, gang besonders aber Epidauros, späterhin auch Bergamon. Bu diefen Beiligtumern wallfahrteten die Genesung suchenden Rranken, wie heut in katholischen Ländern zu wunderthätigen Gnadenorten gepilgert wird; und wie man auch heut noch in den Kirchen von Maria Ginsiedeln, Altötting, in der Grotte von Lourdes u. f. w. zahlreiche Andenken der glücklich Geheilten sehen kann, Darstellungen und Beschreibungen von Rrankheiten, wächserne ober filberne Nachbildungen ber geheilten Rörperteile u. dgl. m., so spendete man auch im Altertum dem Astlepios, abgesehen von anderen Dankesgaben, jum Teil in flingender Munge, auch Rachbilbungen von Armen, Sanden, Beinen, Ohren, Augen, Bruften u. f. w. in Marmor, in Silber ober Gold, ober in schlichtem Wachs ober Thon, als Weihgeschenke, nebst Angabe des Namens deffen, der Heilung gefunden; manche hinterließen auch Inschrifttaseln mit detaillierten Angaben über ihre Krankheit und beren Heilung, und ebenso stellten bie Briefter größere Tafeln im Tempelbezirk auf, auf benen allerlei wunderbare Heilungen verzeichnet waren. Der Geograph Strabo

berichtet uns von solchen inschriftlichen Krankengeschichten in den Heiligtümern von Spidauros, Kos und Trikfa; ebenso sah der Reisebeschreiber Pausanias im Tempelbezirk zu Epidauros sechs derartige große Tafeln, und von zweien derselben sind vor einigen Jahren sehr umfangreiche Bruchstücke gefunden worden, welche uns einen äußerst interessanten Einblick in das Verfahren in den Asklepiosheiligtümern eröffnen.

Die Heilmethode der Astlepiospriester unterscheidet sich von ber der Berufsärzte vor allem baburch, daß sie durchweg sich mit dem Schleier bes Geheimnisvollen und Wunderbaren umgiebt, in der richtigen Erkenntnis, daß die Spekulation auf die Dummbeit und den Wunderglauben der Menge immer Aussicht auf Erfolg hat. Die Heilung erfolgte auf dem Wege ber fog. Inkubation, d. h. der Patient mußte sich nachts im Beiligtum niederlegen und schlafen; im Traum erschien ihm ber Gott und gab ihm entweder ein Mittel an, durch welches er Genefung finden könne, ober nahm gleich auf der Stelle die Beilung an bem Schlafenden vor, so daß der Patient beim Erwachen sich geheilt fand und fröhlich von bannen ging! In braftischer Weise schildert Aristophanes im "Blutos" eine folche Heilung im Tempel. Der blinde Gott des Reichtums sucht nämlich im Tempel des Asklepios Heilung von seinem Gebrechen; nachdem er vorher ein Bad im Meere genommen, wird er in das Heiligtum geführt, opfert und legt fich bann, zusammen mit andern Batienten, zum Schlafe nieder, wobei fie ein Tempelbiener ermahnt, vor allem tiefes Schweigen zu bewahren. Der den Plutos begleitende Diener, welcher den Vorgang erzählt, ist freilich ein etwas freisinniger Schalf; er tann nicht schlafen, und ba er bemerkt, baß, nachdem die Kranken eingeschlafen sind, die Priester kommen und die Opfergaben von den Altaren wegnehmen und einsacken, so benutt auch er die Gelegenheit, einer alten Frau in seiner Nähe einen Topf mit Brei zu stibigen. Nach einiger Zeit erscheint Der Gott felbst, in Begleitung von zwei Beilgöttinnen; er geht umber, untersucht bie einzelnen Patienten und fommt schließlich

auch zum Blutos: er befühlt diesem den Ropf, trodnet ihm die Augenlider mit einen Leintuch rein ab, und eine der Göttinnen legt ihm einen purpurnen Schleier um das Saupt. Plöglich erscheinen zwei große Schlangen vom Tempelinnern ber, friechen unter den Schleier und leden dem Plutos Die Augenlider, wodurch derfelbe die Sehfraft wiedergewinnt. Wie hier die Rur während des Schlafes selbst erfolgt, so auch in den Beschichten, welche auf den erwähnten Inschrifttafeln von Epidauros berichtet werden. Auch da wird die Heilung einer Blinden erzählt, welcher Asklepios im Traum erscheint und das Augenlicht wiedergiebt, indem er ihr gegen das Versprechen, daß sie ein silbernes Schwein zur Strafe bafür, daß fie ungläubig zum Tempel gekommen, weihen wolle (bem Asklevios murden besonders Schweine geopfert), ein Heilmittel in die Augen träufelt. Solche Seilungen von Blinden fommen mehrfach in den Inschriften vor; bisweilen vertritt dabei, wie bei Aristophanes die Schlangen, ber Sund, ber ebenfalls ein dem Astlepios heiliges Tier ift, die Stelle bes Gottes, indem er burch Belecken die Augen heilt, wie in einem andern Falle die Astlepiosschlange durch Leden die wunde Zehe eines Patienten herstellt. Manche Falle sind freilich noch viel Da bekommt ein Einäugiger, bem sein eines Auge wunderbarer. vollständig ausgelaufen ist, im Schlafe burch ein vom Gott in die Augen gegossenes Beilmittel sein verlornes Auge wieder; ba träumt einer Frau, welche einen Wurm im Leibe hat, Astlepios schneibe ihr ben Bauch auf, nehme ben Wurm heraus und nabe ihr ben Bauch wieder zu; ein Mann hat Male an ber Stirn, welche ber Gott dadurch beseitigt, daß er ihm eine Binde um bie Stirn legt, worauf die Stirn am Morgen weiß und rein ist, während die Male sich auf der Binde finden; einem andern, welchem die Finger der einen Sand gelähmt find, springt der Gott auf die Sand und zieht ihm die Finger gerade, worauf sie wieder beweglich werden u. f. f. Ja noch mehr, Astlepios heilt nicht bloß franke Menschen, sondern auch leblose Gegenftande: ba hat ein Stlave ben Becher seines herrn zerbrochen,

und wie er bekümmert dasitzt, meint ein Borübergehender lachend, den könne selbst Asklepios nicht mehr ganz machen. Das bringt ihn auf den Gedanken, mit den Scherben in den Tempel zu gehen; und als er am Morgen den Behälter, in dem er sie ausbewahrt hat, öffnet, — siehe da, da ist der Becher wieder heil!

Es ist schwer zu entscheiden, wie viel bei jenen Krankengeschichten einfacher Schwindel ist und wie viel davon auf wirkliche, durch operative Eingriffe erfolgte arztliche Behandlung zurückgeht. Es ist zunächst schon selbstverständlich, daß die Briefter zunächst durch Befragen sich über das Leiden eines jeden Beilung Suchenden unterrichteten; ber zur Beilung unerläßliche Schlaf im Heiligtum aber war, nach ber ansprechenden Vermutung Bachers, gewiß kein natürlicher, sondern entweder ein magnetischer Schlaf, da dergleichen auch den Alten sicherlich schon bekannt war, oder ein durch irgendwelches Narkotikum erzeugter Halbschlummer, während beffen die im Dienfte des Astlepios ftehenden Priefter ober beren Beilgehilfen erschienen und an den Kranken chirurgische Operationen, natürlich bloß leichterer Art, vornahmen. Es stimmt zu dieser Hopothese, daß alle Ruren, welche uns in jenen epidaurischen Inschriften (dieselben rühren zwar aus der Zeit Alexanders d. Gr. her, find aber Kopieen nach alteren Inschriften, vermutlich des fünften Jahrhunderts) berichtet werden, nur von äußerlichen Mitteln, nicht von innerlicher Behandlung berichten; Einnehmen eines Trankes ober bergleichen kommt barauf nicht vor.

Anderer Art sind die Heilungen, wie sie später in den Asklepiosheiligtümern durch Inkubation oder Tempelschlaf stattsanden und auch in der römischen Zeit üblich waren. Es empsingen nämlich die Kranken im Traum nicht die Heilung selbst, sondern eine Anweisung seitens des Gottes, auf welche Weise sie von ihren Leiden befreit werden könnten: Verordnungen, welche sich hald auf allerlei diätetische Vorschriften, wie Bäder und Waschungen, Fasten u. s. w. beziehen, bald direkt bestimmte Heilsmittel angeben. Auch in diesen Fällen wird man wohl annehmen

muffen, daß der Kranke in einen Halbschlummer versetzt wurde, während bessen ein Briefter in der Gestalt des Gottes erschien und die betreffenden Beisungen gab, wobei den Prieftern jebenfalls ein gewiffer burch Erfahrung gesammelter Schatz von medizinischen Kenntnissen zu gute kommen mochte. Bisweilen leisteten auch heilfräftige Thermen ober Trinkquellen, wie sie sich bei manchen Beiligtumern befanden, gute Dienste, namentlich wenn die Kranken längeren Aufenthalt daselbst nahmen; nicht umsonft lagen die griechischen Asklepieien vornehmlich an hochbelegenen Pläten mit gefunder, reiner Luft. Daher gab es auch icbenfalls Gebäude zur Aufnahme der Kranken, zumal der aus größerer Entfernung zugereiften; lag boch bas Beiligtum bes Astlepios zu Epidauros beinahe eine Meile von der Stadt entfernt; nur durfte, um jede Berunreinigung bes heiligen Besites zu verhüten, feine Frau innerhalb besselben niederkommen und fein Todesfall sich ereignen, weshalb Gebärende und Sterbende ohne Inade entfernt wurden. Das übrigens die Astlepiospriester ihre Hilfe nicht umsonst den Kranken zu teil werden, sondern sich dieselbe burch Gelbspenden oder Weihgeschenke an das Heiligtum bezahlen ließen, ist selbstverftanblich und geht überdies aus bestimmten barauf bezüglichen Angaben zur Genüge hervor; das epidaurische Beiligtum konnte an Reichtum mit bem belphischen wetteifern.

Ühnliche Traumorakel gab es aber nicht bloß in den Asklepiostempeln, sondern auch manche andere Götter oder Heroen machten
sich in gleicher Weise um die leidende Menschheit verdient, gleichwie heut die Orte mit wunderthätigen Madonnenbildern oder Reliquieen sich Konkurrenz zu machen pflegen. So wurden Kranke aufgenommen in dem zwischen Tralles und Nysa in Lydien belegenen Tempel des Hades, nur daß hier die Priester selbst anstatt der Patienten im Schlaf die Kurmethode ersuhren; ähnlich war es im Tempel des Amphiaraos zu Oropos an der attisch-böotischen Grenze.

Endlich muffen wir hier auch noch ber Quacfalberei und ber sympathetischen Ruren gedenken. Der Glaube an lettere

war im Altertum ganz allgemein verbreitet und wurde felbst von vorurteilsfreien Männern mit wissenschaftlicher Bilbung Es handelte sich dabei nicht nur um allerlei zur Abwehr ober Heilung von Krankheiten dienende Amulette, welche man fich umhing, sondern auch um Zaubersprüche, welche benjenigen sympathischen Ruren entsprechen, die man heut "Besprechen" zu nennen pflegt, mit Handauflegen, symbolischen Waschungen u. a. m. Mit Quadfalberei beschäftigten sich vornehmlich die Pharma-Droguenhändler, welche neben .Schönheitsmitteln, fopöen. Schminken, Farbstoffen u. dgl. auch Arzeneimittel verkauften und von ihren Buden aus den Leuten marktschreierisch aupriesen; es fam oft genug vor, daß gerade wie bei uns Kranke ihren Arzt, wenn ihnen derfelbe nicht Linderung oder Heilung verschaffen konnte, aufgaben und sich mit solchen Kurpfuschern einließen. So bedeutend baber auch die Fortschritte find, welche die Medizin seit den Zeiten des Hippotrates bis auf unsere Tage gemacht hat, so wenig hat sich in diesen Zuständen verändert; die Spekulation auf den Aberglauben. und auf die Dummheit der Menschen trägt heute noch gerade so wie vor Jahrtausenden den Sieg über Vernunft und Wiffenschaft dabon.

Eine Menge bald sinnvoller, bald abergläubischer Gebräuche waren endlich auch mit Tod und Bestattung verbunden, welche teils damit zusammenhingen, daß man nach antiker Vorstellung der Seele des Entschlasenen durch die Fürsorge um seinen Leichnam die Aufnahme und Fortdauer im dunkeln Schattenreich erleichterte, teils darauf zurückgingen, daß nach der Meinung der Alten pietätzvolle Bestattung und Grabespflege, als Erfüllung einer von den Söttern gebotenen Pflicht, zugleich auch den überlebenden Witzliedern des Geschlechts Segen brachte. Diese Pflicht wurde desshalb nur in wenigen, verschwindenden Ausnahmefällen unterlassen; bloß Verbrecher scharrte man in aller Stille ein oder ließ sie gar unbegraben verwesen, und auch Selbstmörder pflegten nicht mit den gewöhnlichen Ehren des öffentlichen Begräbnisses, sondern

in der Nacht, welche Zeit sonst nicht für Bestattungen üblich war, hinausgeschafft zu werden.

Wenden wir uns nun, um diese Gebräuche kennen zu lernen, wieder jenem athenischen Bürgerhause zu, welches wir am Gingang unserer Darstellung betreten haben, um der Geburt und ben erften Lebenstagen eines Atheners ber beffern Stände beizuwohnen, der sich nun, nach einem im Dienst des Baterlandes verbrachten ehrenvollen Leben zur letten Rube niedergelegt hat. Umgeben von den nächsten Mitgliedern der Familie hat er den letten Seufzer ausgehaucht, nachdem er noch selbst mit sterbender Hand sein Gesicht mit einem Zipfel bes Gewandes bedeckt hat, um den Seinigen den schmerzlichen Anblick des Todeskampfes zu ersparen. Nun tritt einer der Überlebenden an das Sterbelager heran, enthüllt das Antlit des Toten und drückt ihm fanft Augen und Mund zu. Da nach der eigentümlichen, nicht bloß griechischen, sondern überhaupt antiken Anschauung der Mensch ebenso unmittelbar nach seinem Eintritt in bas Leben, als Neugeborner, unrein ift, wie bei feinem Ausgang aus ber Welt als Leiche, und da diese Berunreinigung auf das Sterbehaus und alle in demselben Verkehrenden übergeht, so wird alsbald nach bem Tobe ein Gefäß mit geweihtem Baffer, bas aber aus einem andern Sause geholt sein muß, vor der Sausthur aufgestellt, aus dem jeder, der das haus verläßt, sich besprengt, um dadurch wieder rein zu werden und auch mit andern in Verkehr treten zu können. Der Leichnam wird hierauf, und zwar nicht von der Dienerschaft ober von fremden bezahlten Berfonen, sondern von den zur Familie gehörenden Frauen selbst gewaschen, mit feinem DI und mit wohlriechenden Effenzen gefalbt und in reine Gewänder von weißer Farbe gehüllt. Es ist die Tracht bes gewöhnlichen Lebens, fein eigenes Sterbekleid, welche man ihm anlegt, ber Chiton mit dem Himation; doch fo, daß beide Arme eingehüllt sind und nur Kopf und Füße aus dem Mantel heraussehen. Epheben wurden statt bessen wohl auch mit der Chlamps betleidet, und die Lakedämonier zogen es vor, ihren

Toten das scharlachrote Rriegsgewand anzulegen, während in Athen an Stelle ber gang weißen Totenkleider häufig buntverzierte traten. Um das Haupt legt man dem Toten einen Kranz von natürlichen Blumen, wie sie gerade die Jahreszeit bietet, ober von Lorbeer, Oliven, Eppich 2c.; beim Begräbnis murbe berselbe häufig durch einen fünftlichen aus gepreßten Goldblättern erset, und es haben sich zahlreiche Reste solcher oft äußerst tunftvoll gearbeiteter Totentranze in griechischen Grabern gefunden.\*) Auch schickten Verwandte und Freunde, gerade wie bei uns, frische Kränze und Guirlanden als Zeichen ihrer Teilnahme, und man benutte dieselben, um damit die Bahre und bas Grab zu schmücken. In den Mund des Toten aber steckt man ein Gelbstück als Kährgelb für ben Fergen, ber die Seelen über ben Styr zu führen hat; benn nachdem ber Glaube an ben Charon, welcher ber homerischen Zeit noch fremd ist, im griechis schen Bolke feste Wurzel geschlagen hatte, galt es als fromme Pflicht, den Toten so bald als möglich mit diesem Lohn für ben Fährmann zu versehen, bamit sein Schatten nicht zu lange ruhelos am Ufer des Sthr herumzuirren brauche; und man steckt ihm die Münze beshalb in ben Mund, weil auch im gewöhnlichen Leben man nicht selten einzelne Munzen (größere Summen trug man nur felten bei fich und bediente fich bafür eines Beutels) in Ermangelung von Taschen, welche bei ber antiken Tracht nicht vorkommen, in der Backenhöhlung aufbewahrte. Auf der gleichen Anschauung beruhte es, wenn an einigen Orten der Brauch bestand, der Leiche einen Honigkuchen, zur Befänftigung bes grimmen Unterweltswächters, bes Kerberos, beizulegen.

Diese Ausstattung bes Leichnams gilt jedoch zunächst nicht nur seiner Beerdigung, sondern zugleich der seierlichen Ausstellung, welche den Zweck hatte, teils Freunden und Bekannten Gelegenheit zu geben, sich den Berstorbenen noch einmal anzu-

<sup>\*)</sup> S. die Abbildung eines folden, Runftgew. im Altert. II, 179 Fig. 91.

schen, teils wohl auch, damit die nahen Angehörigen in würdiger Weise die Trauerklage um den Toten anstimmen könnten. Diese Ausstellung oder Prothesis fand meist in der im Innern des Hauses belegenen, offenen Säulenhalle statt, jedoch mit strenger Beobachtung, daß die Sonne nicht auf den Leichnam schien; benn auch der Sonnengott durfte sich nicht durch den Anblick ber Leiche verunreinigen. Auf einer mit Kissen und Teppichen bedeckten, mit Blumen und Zweigen geschmückten Lagerstatt wird ber Tote so niedergelegt, daß seine Ruße nach der Sausthur, burch welche er seinen letten Weg antreten soll, gerichtet find; um ihn her stellt man, wenigstens nach athenischem Brauch, größere ober kleinere, mit allerlei auf Tob und Gräberkultus bezüglichen Malereien verzierte Salbflaschen oder Letythen auf, bergleichen eigens für diesen Zweck in den attischen Bafenfabriken angefertigt und wohl auch von teilnehmenden Freunden als Trauergaben geschickt wurden.\*) In der feierlichen Leichenklage finden sich dann außer den nächsten Angehörigen auch nähere Freunde, an welche zu diesem Zwecke bisweilen eine eigene Ginladung gerichtet wurde, ein; auch die Dienerschaft bes Sauses umsteht mit den anderen Leidtragenden das Lager und ftimmt mit ein in die Totenklage, bei welcher Frauen und Männer, wie in der Aufstellung getrennt, so auch im Gefang abzuwechseln vflegen. Diese Klage besteht nicht in regellosem, wilbem Jammern, sondern in bestimmten Trauergefängen, zu beren funftvollerer Ausführung nicht felten auch eigene Sanger ober Sangerinnen gemietet werden und bei denen ber Ginzelgefang von Beit zu Beit burch einen von der gangen Bersammlung ober von Salbdören angestimmten Refrain unterbrochen wird. Damit sind aber auch allerlei äußerliche Bezeugungen der Trauer verbunden, welche in dem, starken Ausdruck der Empfindungen mehr als der tühle Mordländer liebenden Süden meift einen fehr lebhaften

<sup>\*)</sup> Bergl. Kunftgew. im Altert. I, 64 und Fig. 46 S. 66; ebendafelbst II, 130 ff.

und aufgeregten Charafter tragen: Schlagen an die Brust, Berkratzen der Wangen, Rausen der Haare, Berreißen der Geswähnlichen Formen; dazwischen durchbrechen auch wohl vereinzelte Wehruse den Trauergesang. Freilich hatte Solon Maßhalten in den Trauerbezeugungen verordnet; aber es wird schwer, wo nicht unmöglich gewesen sein, die Ausbrüche wilder Verzweislung, namentlich seitens der weiblichen Angehörigen, durch gesetliche Vorschriften in Schranken zu halten.

Der Brauch solcher Totenklagen ist uralt. Wir finden ihn bereits in der homerischen Zeit allgemein verbreitet, und zwar schon in ber kunstvollen Form ber Responsion; nicht minder wird in Troja bei der Leiche des Hettor die Rlage angestimmt, als im Griechenlager an der Bahre des Achilleus. Auf zahl= reichen Darstellungen, namentlich von Basengemälden, finden wir die Prothesis der Leiche und die Totenklage bei derselben abgebildet: so in dem hier Fig. 16 abgebildeten. Wir sehen hier ben Toten auf einer reich verzierten Kline liegen, vor welcher eine Fußbant steht; der Tote ist bis zum hals in seinen Mantel gehüllt, auf bem Ropfe trägt er einen Rranz, das Saupt ruht auf mehreren Kiffen. Bor bem Lager und zu ben Seiten besselben stehen sechs Frauen, alle mit Rlagegeberde die Arme erhebend; einige darunter fassen sich nach dem Ropf, als wollten sie sich das Haar raufen. Ein kleineres Mädchen in ähnlicher Haltung steht am Fußende des Bettes; rechts, der Szene abgewandt, steht ein Knabe. Ahnlich ist Fig. 17: hier sehen wir unter bem Lager bes Toten seinen Schild, Helm und Panzer; von den wehklagenden Frauen, die fich fast alle in den Haaren raufen, hält eine eine Lyra, eine andere eine Binde in der Hand: jene zur Begleitung des Klagegefangs, diefe, um damit die Leiche der die Bahre zu schmücken.

Das heiße Klima des Sübens machte in den meisten Fällen nie Beschränkung der Dauer der Prothesis auf einen Tag notwendig, welche Solon auch ausdrücklich gesetzlich verordnet hatte;
zur wenn irgendwelche Borkehrungen für Konservierung der

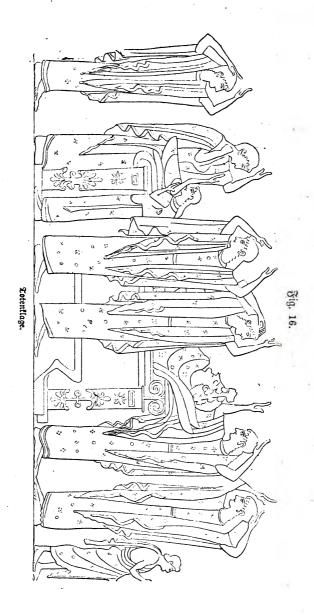

Totenklage.

Leiche getroffen waren, konnte die Ausstellung auf mehrere Tage ausgedehnt werden. Aber Einbalsamierung war in Griechenland nicht üblich; nur wenn Leichen auswärts Verstorbener nach der Heimat transportiert werden sollten, um dort bestattet zu werden, legte man dieselben in eine die Verwesung hemmende Substanz, z. B. in Honig, wie es die Spartaner mit ihren in der Ferne gefallenen Königen thaten.

Für die Bestattung, zu welcher man meistens den frühen Morgen vor Sonnenaufgang wählte, gab es das ganze Altertum hindurch die beiden Arten bes Beerdigens und bes Berbrennens, welche bald in gleicher Ausbehnung nebeneinander zur Anwendung kamen, bald so, daß die eine ober andere Methode eine Reitlang die allgemeinere war. Bei den Griechen hat bas Beerdigen anscheinend burchweg eine größere Verbreitung gehabt, als das Verbrennen. Zwar finden wir in den homerischen Ge= dichten nur Verbrennung erwähnt; allein wir durfen nicht vergessen, daß wir es in der Ilias mit außergewöhnlichen Auständen zu thun haben, da die vor Troja gefallenen Krieger nicht in ber Heimat gestorben waren, und in solchen Fällen pflegte man auch später noch die Verbrennung, welche es möglich machte, die Asche des Verstorbenen mit nach der Heimat zurück zu bringen, ber Beerdigung vorzuziehen. Daß aber auch in jenen frühen Jahrhunderten neben der Leichenverbrennung die Beerdigung fehr häufig war, zeigen uns anstatt ber fehlenden ausdrücklichen Nachrichten besser noch die in Griechenland an zahlreichen Stellen aufgebeckten uralten Begräbnisstätten; und ebenso war in ber historischen Zeit das Verbrennen der Leichen zwar durchaus üblich, aber jedenfalls minder häufig, als die Beerdigung, schon aus dem einfach praktischen Grunde, weil lettere bedeutend billiger und weniger umständlich war. Mochte nun aber die eine ober die andere Form der Bestattung von den Angehörigen gewählt oder noch durch eigene Berfügung des Berftorbenen bestimmt sein, auf alle Fälle war ein feierlicher Leichenzug damit verbunden; denn sowohl die Verbrennungspläte als die Friedhöse lagen außerhalb der Stadtthore, da es in Athen und wahrscheinlich auch in den meisten andern griechischen Städten nicht erlaubt war, innerhalb der Stadt zu beerdigen; nur die dorischen Staaten scheinen davon eine Ausnahme gemacht zu haben.

Wenn es, nach der Darstellung einer in hohes Altertum zuruckgehenden bemalten Base,\*) in früherer Zeit üblich gewesen ju fein scheint, ben Toten auf einem von Bferden gezogenen Leichenwagen zum Bestattungsplate zu fahren, so war es in ber historischen Zeit dagegen allgemein, daß die Leiche auf der= selben Kline, auf welcher sie mahrend der Prothesis ausgestellt gewesen war, zu Grabe getragen wurde. Das besorgten in der Regel die Stlaven des Haufes und, wo folche nicht in genügender Rahl vorhanden waren, auch wohl gemietete Totengräber, während bei hochverdienten Männern die Bürger es als eine Shrenpflicht betrachteten, selbst diesen Liebesdienst zu verrichten. War der Tote eines gewaltsamen Todes gestorben, so wurde ihm ein Speer vorangetragen, als Hindeutung auf die noch zu erfüllende Blutrache an dem Mörder; der Speer wurde sodann am Grabe in die Erde gesteckt und ber nächste Anverwandte sprach ben Bann über den Mörder aus, worauf die Grabstätte drei Tage lana bewacht wurde. Man braucht jedoch hierbei nicht immer an Selbstrache seitens der Verwandten zu denken, sondern an bie durch die gesehmäßige Behörde zu vollziehende Sühne. — Für gewöhnlich aber geben an ber Spite bes Buges bie mannlichen Berwandten und Freunde, hinter der Leiche die Frauen; boch war durch eine Verordnung des Solon das weibliche Trauergefolge nur bis auf die Töchter der Geschwisterkinder hinab gestattet, bei entfernterer Berwandtschaft nur Frauen im Alter von über sechzig Jahren zugelassen. Freilich scheint man fich nicht immer gang ftreng an biefes Gefet gehalten zu haben. Sämtliche Leidtragende erschienen in grauer oder schwarzer Trauer-

<sup>\*)</sup> Dieselbe ift Runftgew. im Altertum I, 49 Fig. 31 abgebilbet. Blumner, Leben und Sitten ber Griechen, II.

fleibung, die nächsten Anverwandten auch mit abgeschnittenem Saar; benn der Gebrauch, bei Todesfällen fich bas Haar zu scheren, ift febr alt, und schon bei homer lefen wir, daß man bas abgeschnittene Saar bem Toten in die Sand gab. Leichenzuge erklangen auch wiederum Trauergefänge mit Begleitung der klagenden Tone der Flote; doch mar hierin der Brauch nicht überall gleich, und in Reos 3. B., wo uns eine in manchen Punkten sich wesentlich von attischer Grabes= fitte unterscheidende Berordnung über Bestattung erhalten ift, war es ausdrücklich Vorschrift, daß die Leiche in der Stille hinausgetragen murbe. Der Leichnam behielt bei der Bestattung Die Bewänder an, in welche er bei ber Prothefis gefleibet mar; boch machte Migbrauch und überhandnehmender Lugus Beichränfung burch die Gesetze notwendig, sodaß Solon ausdrucklich die Bahl der Gewänder auf das Maximum von drei festjette, wie auch die eben erwähnte Verordnung von Reos nur ein Untergewand, einen Mantel und eine Decke ober Teppich, im Gesamtwerte von hochstens 300 Drachmen, gestattete und ebenso vorschrieb, daß die Kline, auf welcher man ben Toten binausgeschafft, und die übrigen babei verwandten Decken ober Politer nicht mit verbrannt resp. begraben; sondern wieder qurudgebracht werben follten.

Die Beisetung der Leiche erfolgte dann in verschiedener Weise, je nachdem die Beschaffenheit des Grabes es mit sich brachte. Wurde, wie bei uns, der Tote in eine Gruft versenkt, so war es üblich ihn in einen Sarg zu thun, welcher durch die Träger in die Grube herabgelassen wurde. Das sehen wir auf dem Fig. 18 abgebildeten Basengemälde dargestellt: zwei Männer von dem Aussehen barbarischer Sklaven oder niedriger Berussklassen dem Sarg, den zwei Männer von ähnlichem Außern vorsichtig herablassen, in Empfang zu nehmen; rechts und linksstehen wehklagende Frauen dabei. Das Material der Särge war teils Holz, namentlich Eppressendz, welches bisweilen mit

kostbarer Schnitzarbeit und Bemalung versehen wurde,\*) teils Thon, seltner Stein, obwohl Steinsarkophage auch bereits in Griechenland vorsommen und nur die Mode, die Seitenslächen der Sarkophage mit skulpierten Darstellungen zu versehen, erst in der römischen Zeit allgemeiner wird. Auch die Form der Särge war wechselnd; neben viereckigen; kastenartigen Särgen sinden sich solche von ovaler Form oder von flachen Thonziegeln gebildete in prismatischer Giebelsorm. Ärmere wurden in der



Regel auf einem gemeinschaftlichen Begräbnisplate in einfachen Särgen und in Massengräbern beigesett; Wohlhabendere dasgegen ließen sich Grabkammern herstellen, welche entweder durch Aushöhlung von Felsboden unterhalb oder oberhalb der Erde oder durch künstliche Ausmauerung eines Tumulus oder sonstiger Grabanlage geschaffen wurden. Die merkwürdigen Tholosbauten von Mytenä, Orchomenos, Attika u. s. sind, wie heut allgemein angenommen wird, weiter nichts, als solche gewaltige Grab-

<sup>\*)</sup> Bergl. Runftgew. im Altertum I, 124 ff. mit Fig. 88 -90.

kammern; auch sonst weist der Boden Griechenlands, Siziliens und Unteritaliens zahlreiche in Fels ausgehöhlte oder aus Quadern gewölbte Grabanlagen auf, um von den tempel- und turmartigen Bauten, wie sie namentlich auf kleinasiatischem Boden sich sinden und da freilich zum Teil auf nichtgriechischen Ursprung oder Einfluß zurückgehen, zu schweigen. In diesen Grabkammern, welche vielsach für Famitien als Erbbegräbnisse dienten, legte man den Toten entweder ebenfalls im Sarge oder ohne Sarg

Big. 19.



となっているのでは、日本のはないのでは、他のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本

Leiche in ber Grabfammer.

nur in den Totengewändern nieder, wobei eine Steinplatte als Unterlage diente. So zeigt uns das Fig. 19 abgebildete attische Basenbild den Toten in seiner Grabkammer, deren Wölbung der Waler angedeutet hat, in ein weites Tuch eingehüllt, ein Kissen unter dem Kopf; Binden hängen von der Decke herab. In Attika war es Brauch, die Leichen so niederzulegen, daß sie mit dem Kopf nach Westen, mit den Füßen nach Osten zu lagen, während man in Megara ihnen die entgegengeseste Lage gab,

wie benn lettere auch barin einem anderen Brauche folgten, baß fie bisweilen brei bis vier Leichen in einen Sarg legten. gemein aber war die Sitte, bem Toten allerlei Gegenstände bes täglichen Lebens ins Grab mitzugeben; zunächst folche Dinge, mit benen er fich bei Lebzeiten für gewöhnlich beschäftigt ober bie zu feinem Beruf gehört hatten: außer Rleidung, Geld, Leththen und anderen Thongefäßen legte man bemnach 3. B. bem Kinde fein Spielzeug bei, bem Krieger feine Baffen, der Sausfrau Spindel ober Schmucfachen und Spiegel, bem Jüngling Strigilis und Ölfläschen, dem Musiter Flote ober Lyra u. f. w. Reichtum an Werken der Kleinkunft, welchen wir aus bem Altertum überfommen haben, Bafen, Terrafotten, geschnittene Steine, Goldschmud, Raftchen u. bgl. verdanken wir jum weitaus größten Teile Diesem Brauche, Die Graber ber Toten burch Ausput mit folden Gegenständen des täglichen Lebens freundlich, man möchte fast sagen wohnlich auszustatten. Manches barunter, namentlich Bafen, Lampen, Leuchter, Waffen u. f. w., scheint sogar eigens zu dem Behufe, ins Grab mitgegeben zu werden, angefertigt worden zu fein, ba es für praktischen Gebrauch häufig gang untauglich ift.

Für die Verdrennung gab es höchst wahrscheinlich besondere, eigens hiersür bestimmte Pläte außerhalb der Mauern, obgleich die Möglichseit, daß jemand auf seinem eigenen Grundstück, wenn dasselbe genügend groß war, verdrannt werden konnte, nicht geseugnet werden soll. Hiersür wurde aus Holz, Reisig und sonst leicht brennbaren Stoffen ein Scheiterhausen errichtet, die Leiche nebst den zur Verdrennung bestimmten Gaben, wozu außer den oben angeführten mancherlei Gegenständen nicht selten auch die Lieblingstiere des Verstorbenen gehörten, darauf gelegt und der Scheiterhausen mit einer Fackel entzündet. Rings herum stand das Trauergeleit und rief dabei saut und zu wiedersholten Malen dem Verstorbenen, unter Nennung seines Namens, ein Lebewohl zu. Anderweitige Feierlichseiten scheinen aber weder hiermit noch mit der Veerdigung verbunden gewesen zu

sein; auch trägt beides nach keiner Seite hin, etwa durch Anwesenheit von Priestern oder Darbringung von Opfern, einen hervorragend religiösen Charakter, wobei freilich nicht übersehen werden darf, daß die Bestattung ja an und für sich schon als eine religiöse Handlung betrachtet wurde. Auch Leichenreden



Musloiden bes Scheiterhaufens.

famen nur ausnahmsweise vor, bei im Kriege Gefallenen ober besonders um den Staat verdienten Männern. — War die Leiche vom Fener verzehrt und der Scheiterhausen heruntergebrannt, so wurden die glimmenden Reste desselben mit Wasser oder wohl auch mit Wein gelöscht; diesen Alt zeigt eine Szene eines die Apostheose des Herselben des Herselben des Herselben des Herselben des Herselben Basengemäldes, hier Fig. 20.

Die Asche bes Toten wurde dann zusammen mit den nicht vollständig verbrannten Knochenteilen gesammelt und in einen besondern Behälter gethan. Als Aschengesäße dienten Urnen, sargartige Käsischen, kleinere Gefäße, welche wiederum in größere. Behälter gelegt wurden u. dgl. m.; das Material dasür war sehr verschiedenartig: Thon oder Stein, Erz, Blei, bisweilen selbst Silber oder Gold. Diese Aschengesäße wurden dann gleich den Särgen in einer Grabkammer oder unter der Erde beigesetzt.

Nach erfolgter Beerdigung oder Berbrennung der Leiche pflegten sich die Verwandten und nächsten Freunde des Verstorbenen in der Behausung des letteren, nachdem sowohl Saus als Bewohner durch Räucherungen und Besprengung resp. Waschung mit Weihwasser von der mit dem Tode verbundenen Befledung gereinigt worden waren, zu einem gemeinschaftlichen Leichenmable zu versammeln; hierbei nahmen die Blutsverwandten, welche bis dahin sich der Nahrung (ober doch wenig= ftens der Fleischspeisen) enthalten hatten, zum ersten Dale wieder die gewohnten Speisen zu sich: ein Brauch ber wohl nur da burchgeführt murbe, wo die Bestattung schon am zweiten Tage nach dem Tode erfolgte. Am britten und am neunten Tage nach der Bestattung aber begaben sich die nächsten Angehörigen an bas Grab mit Spenden, welche teils in unblutigen Gaben, als Milch, Honig, Wein u. dgl., teils auch in Darbringung wirklicher Opfer = Schlachttiere bestanden. An der Stätte aber, da man die Leiche oder deren Asche geborgen, erhob sich. wenn nicht eine oberhalb der Erbe erbaute Grabkammer ober ein Felsengrab die Überreste aufgenommen hatte, ein Grabbentmal, welches Namen, Familie und Beimat des Berftorbenen, bisweilen in metrischer Form, mitteilte, auch wohl Details über fein Leben und seine Berdienste, und meist auch bilblich verziert war. Am gebräuchlichsten war dafür die Form der Grabstele, welche bald in der Form eines hohen, schmalen Oblongs, bald in der einer mehr quadratischen Platte den Berftorbenen in irgendwelcher Beschäftigung des täglichen Lebens zeigte.

spielt ber Anabe mit seinem Ball und bas Mädchen mit seiner Buppe; der Ephebe halt seinen Distus, der fraftige Rrieger fteht in voller Ruftung, wie jum Auszug bereit, ba, ber Landmann lehnt sich, begleitet von seinem treuen Hunde, behaglich auf den Anotenstod; Die junge Frau fitt bei ihrem Arbeitstorb ober sie erfreut sich an ihrem Geschmeibe, wie die auf dem Grab= relief Rig. 21, wo die Dame aus dem ihr von der Dienerin gereichten Schmuckfastchen einen Ring zu entnehmen scheint. Andere zeigen uns die verstorbene Berson, allein oder mit andern, ohne bestimmte Situation, blog in bequemer, bem Leben abgelauschter Stellung, wie die beiden Frauen auf dem Grabstein Fig. 22; andere dagegen erinnern an den Tod, indem sie bas verstorbene Familienmitglied Abschied nehmend von den Verwandten darstellen. Zur Mutter, welche der Tod abgefordert hat, friecht das kleinste Kind heran (vgl. Bd. I, Fig. 62) oder man reicht ihr das noch in Windeln gehüllte jum letten Abschiedstuß (vgl. ebb. Fig. 58); der Mann tritt an seine im Lehnsessel ruhende Gattin heran und reicht ihr mit ernster aber sich beherrschender Trauer die Rechte zum letten Lebewohl. Grabreliefs von länglicher Form ift die Borftellung des Familienmahles, wobei ber Mann auf dem Lager liegt, die Frau neben ihm sitt, die Kinder sich herandrängen und felbst die treuen Saustiere, Sund und Leibroß, oft nicht vergeffen find, fehr gewöhnlich, balb als einfache Darftellung einer Szene bes täglichen Lebens, bald dadurch etwas verändert, daß der Hausherr bereits als Toter heroifiert gedacht ift und ihm von seinen Angehörigen bie dem Seligen gebührende Ehre ber Adoration bargebracht wird. Bon Porträtähnlichkeit ist babei in ben meisten griechi= schen Grabdenkmälern berart burchaus abgesehen; es sind Ibeal= typen, oft von außerorbentlicher Schönheit, hier und ba vielleicht auch wirklich mit einem Anklang an bas Außere bes Berftorbenen, aber keineswegs realistische Porträtbildungen. Mag nun aber bie Kunst eine Szene bes gewöhnlichen Lebens auf bas Grabmal feten, mag fie uns den bittern letten Abschied vorstellen ober

True ..........



Athenifches Grabrelief.

auf bas Leben im Jenseits anspielen, worauf Andeutungen sich nicht selten sinden, überall zeichnen sich diese Grabreliefs durch Maßhalten im Ausdruck des Schmerzes, durch eine überaus wohlthuende Rube der Empfindung und einen würdigen Aussbruck der Trauer aus, welcher in seiner Weise auch auf den in christlichen Anschauungen aufgewachsenen ungemein erhebend wirten muß, selbst da, wo nur ein schlichter Steinmetz in etwas unbeholsener Weise den Gedanken der Trennung und des Wiederssehens in Stein übertragen hat, geschweige denn in jenen großeartigen Schöpfungen der attischen Blütezeit, zu denen die oben abgebildeten Exemplare von Grabstelen gehören.

Außer dieser Form des Grabmals kommen auch noch zahlreiche andere vor. Häufig waren die Stelen anstatt mit Reliefs blok mit Malereien versehen; andere hinwiederum nehmen, durch Berbreiterung der Aläche und Bertiefung des Hintergrundes, einen architektonischen, kapellevartigen Charakter an und werden in entsprechender Weise von Pilaftern und Giebel umrahmt. Sodann gab man den Grabbenkmälern nicht felten die Korm einer Base, namentlich ber für den Totenkultus so bedeutsamen Leththos, welche bann bisweilen auch mit einer Reliefdarstellung versehen wurde; ferner sette man niedrige Saulen von runder ober eckiger Form auf das Grab, auf denen bisweilen eine Strene, welche als Sängerin der Trauerlieder sepulfrale Bedeutung hat, angebracht wird; auch ganze Statuen, sei es von idealer Bebeutung, sei es das Porträt des Verstorbenen, wurden mitunter auf ben Grabern aufgestellt, wenn dies auch mehr eine Sitte der hellenistischen Periode als der Blütezeit gewesen zu sein scheint.

Kindliche Anhänglichkeit und frommer Glaube statteten diese an sich schon hochpoetischen Grabstätten dann noch weiterhin reichlich mit Kränzen, Binden, daneben angepflanzten Blumen-beeten u. dgl. auß; dieser Schmuck wurde oft erneuert, und namentlich am Geburts- und Todestage des Verstorbenen ersichienen die Verwandten, um durch Spenden und Opfer aller

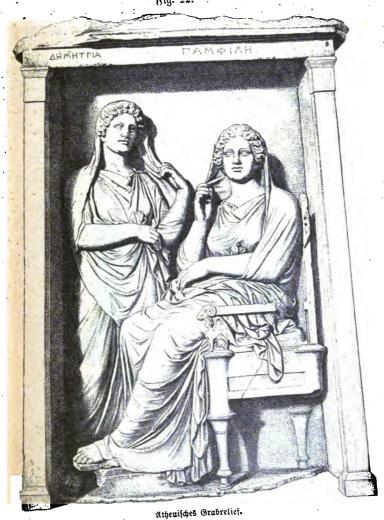

Art, durch Ausgießen von Wohlgerüchen oder Wein und sonstige Weihungen ihre Erinnerung an den Dahingegangenen stets aufs neue zu erweisen. Dieser Grab= und Totenkultus ist sehr häufig, namentlich auf Basenbildern, dargestellt. So sehen wir auf dem Fig. 23 abgebildeten Basengemälde zu einer Grabstele Frauen herantreten, welche Teller mit Lekythen und Binden trugen; ähnlich in Fig. 24, wo die klagende Frau am Fuße der Grabstele von besonderer Anmut der Zeichnung ist.



So hielten die Griechen, obgleich bei ihnen die von der Sitte geforderte Trauerzeit nicht entfernt so lange dauerte, wie es bei uns meist der Fall zu sein pflegt, sondern in der Regel auf einen oder auf mehrere Monate beschränkt war, das Andenken ihrer Toten in würdigster Weise in Ehren; und so wenig mochte man dies Herzensbedürfnis entbehren, daß man selbst für auße wärts Gestorbene, deren Gebeine nicht nach der Heinat gebracht worden waren, für im Meer Ertrunkene oder Verschollene

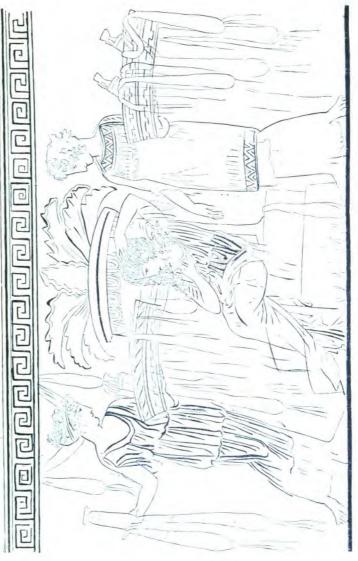

Grabespflege.

Grabmäler (Kenotaphien) errichtete, um eine Stelle zu haben, an welche der dem Andenken des Verstorbenen gewidmete Kultus anstnüpsen konnte. Das hier Fig. 25 abgebildete Grabmal ist vermutlich das Denkmal eines auf solche Weise, etwa im Schiffsbruch, ums Leben Gekommenen; das Relief zeigt den Verstorbenen traurig neben dem Schiff am Lande sitzend und nach der sernen Heimat spähend, welche wiederzusehen ihm nicht vergönnt war; der leere Raum darunter meldete in aufgemalter, jetzt erloschener Schrift seinen Namen und wohl auch die näheren Umstände seines Todes.

## VIII.

## Gymnastik.\*)

Wir haben in den früheren Abschnitten mehrsach Gelegenheit gehabt, auf die wichtige Rolle hinzuweisen, welche die Gymnastik in der Erziehung und im späteren Leben der Griechen spielte. Wir haben gesehen, daß dieselbe in den dorischen Staaten sogar die Grundlage der Erziehung nicht bloß des männlichen, sondern teilweise selbst des weiblichen Geschlechtes bildete, und daß auch in Athen die Leibesübungen nicht nur einen hervorragenden Bestandteil des Knadens und Ephebenunterrichtes ausmachten, sondern auch später noch im Mannesalter beständig gepslegt wurden, auch von solchen, welche damit nichts als die gedeihliche Entwickelung und Stählung ihrer Körperträste, aber kein össentliches Auftreten bei Festen und Wettkämpsen beabsichtigten. Wir haben nunmehr näher zu betrachten, welches die vornehmlichsten dieser gymsnastischen Übungen waren und in welcher Weise bieselben bes

<sup>\*)</sup> L. Grasberger, Erziehung und Unterricht im klassischen Altertum (Bürzburg, 1864—81), Bb. I Abteil. 2 und Bb. III. Daneben immer noch brauchbar, wenn auch mehr als Materialiensammlung, J. H. Krause, Die Gymnastik und Agonistik ber Hellenen. 2 Bde. Leipzig 1841.



Athenisches Grabrelief.

trieben zu werden pflegten, wobei wir demnächst von den eins sacheren und leichteren, später von den schwierigeren und zussammengesetzen Leibesübungen handeln.

Unter benjenigen Übungen, welche bereits in der Turnschule ber Knaben gepflegt wurden, zugleich aber auch bei den gymnastischen Agonen von wesentlicher Bedeutung waren, nennen wir zunächst den Sprung. Wie der Wettlauf, der Distoswurf, bas Ringen und der Faustkampf, so ist auch das Springen bereits in der homerischen Zeit ein Bestandteil der Gymnastik, doch erfahren wir über die Art, in welcher dasselbe geübt wurde, nichts näheres. In der historischen Zeit finden wir dieselben Arten bes Sprunges, welche die heutige Turnkunst pflegt, im Gebrauch, nämlich Hochsprung, Beitsprung und Hoch-Weitsprung; freilich beansprucht barunter ber Weitsprung die vornehmste Bedeutung und spielte auch allein in der Agonistik eine Rolle. man jedoch bei uns nur den reinen Sprung, mit ober ohne Sprungbrett, übt und baneben nur bisweilen als Silfsmittel ben Springstab gebraucht, bediente sich die alte Symnastif, obgleich auch fie ben reinen Sprung namentlich als Knabenübung gefannt hat, doch in der Regel der sogenannten Sprunggewichte ober Halteren, welche zwar einerseits dadurch, daß sie den Körper des Springenden belasteten, eine Erhöhung der Kraftleiftung erforberten, andererseits aber zugleich bem Springenden einen gewissen Borteil zu gemähren geeignet waren, indem sie ihm einen gesteigerten Schwung verliehen. Die Halteren find im wesentlichen nichts anderes, als Hanteln von Metall oder Stein und gleichen in ihrer Form meistens diesem auch heute, obwohl in ber Regel in anderer Anwendung üblichen Turngerät. Es gab allerdings zwei Gattungen berselben. Die ältere Form glich einem Rreissegment von etwas unter Salbtreisgröße, wobei ein Teil bes Rreisbogens als Griff bient; biese altere Art ber Hanteln, die wir auf zahlreichen Basengemälden finden, hat sich noch bis in spätere Zeit erhalten, obgleich wesentlich in der Beilgymnastik. Dagegen war für die Agonistik, vornehmlich für ben

Fünstamps oder das Pentathlon, eine andere Form die allgemein gebräuchliche geworden: bieselbe gleicht ganz unsern modernen Hanteln (für die sie ja auch zum Vorbilbe gedient haben), indem zwei runde Kolben an den Enden eines meist etwas kreissörmig gebogenen massiven Griffes beselftigt sind, von denen bisweilen, namentlich wenn die Halteren nicht zu bloßen Armübungen, sondern als Springgewichte dienen, der eine, und zwar der beim Sprung nach vorn gehaltene Kolben, größer und gewichtiger ist, als der andere. Daß diese Hanteln in der alten Gymnastit auch zur



Stärkung der Schultern, Arme und Finger gebraucht wurden, wird ausdrücklich berichtet, und auf manchen alten Basenbildern, wo wir Hanteln in den Händen von Spheben erblicken, kann man der ganzen Stellung und Haltung nach nur an solche übungen, nicht an Springen denken. Auf dem hier Fig. 26 absgebildeten Basengemälde hält der eine der sich übenden Männer zwei solcher Hanteln in den Händen; ob er sich zum Sprung anschickt, wie man in der Regel annimmt, oder bloße Hantelsübungen macht, ist nicht deutlich erkenndar. Immerhin aber scheint es, als ob letzteres eine mehr untergeordnete Anwendung

bein Sprung fanden. Man hielt nämlich die Hanteln beim Anlauf zum Sprung nach hinten und warf im Augenblick des Sprunges die Arme fräftig nach vorn; der durch die Schwere der Halteren dem Körper gegebene Schwung teilte sich zugleich auch den Beinen mit, und es ließ sich infolgedessen eine größere Sprungweite erzielen. Daher sehen wir auf den Abbildungen die Springer sehr häusig im Sprung mit vorwärts gehaltenen Armen dargestellt; und auch praktische Versuche aus neuester Zeit haben es bestätigt, daß die Bedeutung der Hanteln beim Springen

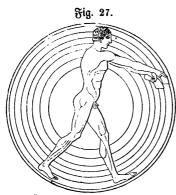

übung mit Salteren (Banteln).

nicht etwa auf einer zurücktoßensben Bewegung berselben, sondern auf dem Vorwärtsschleudern der Arme beruht. Dagegen warf man im Augenblick des Niedersprunges die Arme wieder nach hinten zurück (wie ebenfalls aus Abbildungen hervorgeht), und es wurde dadurch ein festes und sicheres Stehenbleiben ermöglicht. Bei dem Fig. 27 abgebildeten, Haltenden Epheben (von einem gravierten Diskos, vgl. unsten S. 110), ist es freilich zweisels

haft, ob wir ihn die Hanteln bloß zur Armübung oder behufs bes Sprunges handhaben sehen; event. könnte er auch in dem, dem Sprunge vorausgehenden Anlaufe gedacht sein. Andere Darstellungen von Springern s. unten Fig. 29 und 35. Es ist übrigens naheliegend, daß diese Springgewichte vornehmlich beim Weitsprung Anwendung fanden, dagegen vermutlich nicht beim Hochsprung, dei dem sie eher eine Erschwerung als eine Ersleichterung gewesen wären.

Biel schwieriger ift die Frage zu entscheiben, ob die Alten sich ebenso, wie die heutigen Turner, der Springftangen bedienten.

Eine unzweideutige alte Darftellung einer Übung mit dem Springstab giebt es nicht; so vielfach wir auch bei Darstellungen anmnaftischer Szenen auf Basenbilbern Stabe ober Stangen finden, so lassen dieselben boch durchweg eine andere Deutung zu: es sind bald Gere oder Wutsstangen, wie man sie bei den Übungen für den Speerwurf gebraucht, bald die Mekstäbe, mit denen die beaufsichtigenden Lehrer oder Rampfrichter die Beite eines Sprunges oder eines Distoswurfes abzumessen pfleaten: nicht selten auch bloß Stabe, welche die Beamten in ben Gymnasien als Zeichen ihrer Machtbesugnis führen. Gbensowenig giebt es bei ben Schriftftellern bestimmte Angaben über ben Gebrauch ber Springftangen; abgesehen von gelegentlichen Sprungen über Graben mit Silfe einer Stange und von dem Aufschwunge auf das Pferd vermittelft ber Lanze, kommt ber Gebrauch bes Springstabes nicht vor, und es scheint darnach, als habe berfelbe in ber antiten Turnkunft feine Rolle gespielt.

Eine weitere, an diese Ubung sich inupfende Frage ift es, ob die Alten beim Absprung fich eines Sprungbrettes bebienten. Auch hierüber haben wir zwar keine beutlichen Un= gaben ober bilbliche Darftellungen bavon; allein man barf aus einigen, wenn auch fpateren Stellen ichließen, bag fur ben Beitsprung, und diefer war ja ber weitaus am meisten genbte und vor allem derjenige, welcher allein in den Kampffpielen vortam, eine Erhöhung zum Abspringen angebracht war, welche man Bater nannte. Nur fehlt freilich jegliche Undeutung, daß biese Erhöhung, wie bei uns, von Holz mar, sodaß der davon Abspringende infolge ber Glaftigität bes Trittbrettes einen Borteil hatte; es hat vielmehr eber ben Anschein, als sci das nur eine Heine Erderhöhung gewesen, von der aus man den Sprung voll= Beim Springen felbst murbe bann in folgender Beije verfahren: sämtliche im Springen fich Übende oder im Bettfampf Auftretende stellten sich in gleicher Reihe hinter einer im Sande ber Balaftra gezogenen Linie ober Furche auf und sprangen von ba ber Reihe nach; selbstverständlich nicht ohne Anlauf, benn

7\*

was uns über die Leiftungen der Alten im Weitsprung berichtet wird, ware ohne einen solchen geradezu undenkbar. Man lief also vom Blat ber Aufstellung bis zum Bater und sprang von diesem ab; wo der erste niedergekommen war, wurde eine neue Furche vermittelst einer Spithacke (wir erblicken folche auf Basengemälden häufig in der Sand der Epheben oder eines Aufsehers. und fie biente außerdem auch zur Auflockerung bes Erdbobens, um den Anprall beim Niedersprung zu vermeiden) gezogen; jeder nachfolgende suchte natürlich noch weiter zu springen, und jeder weitere Sprung wurde wiederum durch eine Furche markiert, während die fürzeren unberücksichtigt bleiben konnten, sobald es nicht (wie beim Fünftampf) barauf ankam, nicht bloß einen, fondern mehrere Befte zu haben. Mit langen Megletten wurde schlieflich das Resultat der verschiedenen Sprunge festgestellt. Bas uns die alten Schriftsteller über die berühmten Leistungen der griechischen Athleten im Weitsprung erzählen, klingt freilich beinah fabelhaft; gang besonders gilt bas vom Sprung bes Chionis, welcher 52, und dem des Phayllos, welcher 55 Fuß betragen haben foll. Moderne Turnschriftsteller haben diese an sich wohl bezeugten Nachrichten mehrsach für geradezu unglaublich und übertrieben erklärt; allein es ift ungerechtfertigt, wenn man auf Grund unserer heutigen turnerischen Erzichung, welche eine aans anders geartete ift, als die hellenische, und bei welcher die Claftizität ber beim Sprunge in Betracht fommenden Schnen und Musteln nicht entfernt fo von frühefter Jugend auf geubt worden ift, wie bei den Griechen, derartige Kraftleistungen, Die boch nur als staunenswerte. Ausnahmen gemeldet werden, birett für unmöglich erklären will. Denn auf alle Ralle muffen bie Griechen gerade von den Springern auch als gewöhnliche Leiftung schon bedeutende Sprungweite verlangt haben; sonft ware es unbegreiflich, daß gerade der Sprung, welcher an und für fich boch eine der leichtesten Turnübungen ist, von den Alten übereinftimmend, als eine ber schwerften Leiftungen bes palästrischen Maons bezeichnet wird.

Dem Wettlauf begegnen wir schon unter ben ammastischen Übungen, mit benen fich bei Homer bie Junglinge ber Phaafen unterhalten; er blieb auch in ber folgenden Zeit immer fehr beliebt und bildete einen wichtigen Bestandteil ber bei den großen bellenischen Kestspielen stattfindenden gymnastischen Wettkämpfe. Es galt babei ebenso bie Schnelligkeit als bie Ausbauer und die Überwindung von Terrainschwierigkeiten zu zeigen; denn man lief nicht auf festem Boben, sonbern in weichem Sand, wo es boppelt schwer mar, schnell zu laufen, ba ber Jug einsant, wenn man zu fest ihn auffette. Je nach ber Länge bes zu durchmessenden Beges unterschied man vier Arten: ben einfachen Lauf (Stadion), ben Doppellauf (Diaulos), ben Roflauf (Hippios bromos) und ben Dauerlauf (Dolichos). Der einfache Lauf betrug bie Länge ber Rennbahn oder bes Stadions, b. h. den vierzigsten Teil einer geographischen Meile, 600 Fuß, resp. 125 Schritt; hierbei hatte ber Läufer also die Rennbahn vom Anfangs- bis zum Endpunkte Beim Doppellauf murbe biefelbe Strecke zu durchmeffen. wieder zurud, also zweimal, durchlaufen; beim Roglauf lief man zweimal hin und zurud, also vier Stadien, mas die Länge bes Wettrennens zu Pferd ausmachte, daher ber Name. groß aber die ju durchlaufende Strede beim Dauerlauf gewesen sei, darüber lauten die Nachrichten der Alten verschieden, indem 7, 12, 20 und felbst 24 Stadien bafür angegeben werben (letteres [3/5 geogr. Meile] scheint das gewöhnliche Maß in Olympia gewesen zu sein). Wir können nicht mehr beurteilen, ob diese verschiedenen Angaben auf irrtumlichen Berechnungen oder auf abweichendem Gebrauche beruhen; auf jeden Kall braucht man auch die längste ber angegebenen Streden nicht in Zweifel zu ziehen, da zahlreiche moderne Schnellläufer weit beträchtlichere Streden machen, sodaß ein Lauf von 24 Stadien fehr gut als bochste Leistung eines tüchtigen Athleten verlangt werben konnte. Freilich tam ce barauf an, welchen Grad von Schnelligfeit man bierfür verlangte; und da laffen uns denn unsere Nachrichten im Stich. Wir wissen zwar, daß man die babagvaische und

praktische Bedeutung bes Laufens nicht blog in der Erreichung einer möglichst großen Geschwindigkeit für eine furze Strecke, sondern auch in der zur Bewältigung einer größeren Strede nötigen Ausdauer erkannte; und bei den Übungen in Symnasien mag es, bei längeren Wettläufen, mehr auf festhalten einer gleich= mäßigen Geschwindigleit, als auf gang besondere Schnelligfeit angekommen sein. Aber indem diese Übungen eben zu Wett= fämpfen wurden, mußte natürlich die mit Recht verlangte Mäßi= aung in ber Schnelligkeit bes Laufes bahinfallen, ba jeder barnach strebte, als erster die gestellte Aufgabe zu bewältigen; und baber erklärt es sich, daß Fälle vorkamen, in benen ber siegende Wettläufer, an den Schranken anlangend, infolge übermäßiger Anstrengung seinen Geift aufgab, wie jener Läufer Labas, bessen Standbild Myron fertigte. Daber pflegten sich auch die Läufer. wie die meisten zu gymnastischen Ubungen Antretenden, vorher ben Körper mit Öl einzureiben, um die Glieder geschmeidig zu machen. Beim Wettlauf traten in der Regel drei bis fünf Läufer zu gleicher Zeit an; bei größerer Teilnehmerzahl scheint eine Teilung in Barteien von je vier eingetreten zu fein, wobei benn freilich die Sieger aufs neue zu abermaligem Wettkampf unter sich antreten mußten. Das Zeichen zum Ablauf gab bas Fallen eines von den Läufern ausgespannten Seiles. Beim Laufen hielt man entweder, wie es heut beim Dauerlauf geschieht, die Arme fest mit den Ellenbogen an die Bruft geschlossen, oder man schwang sie start und beinah taktmäßig, ben Füßen ent= sprechend, nach vorn und hinten; höchst wahrscheinlich war jene Haltung für ben Dauerlauf, bei bem ce fich um festhalten einer aleichmäßigen Geschwindigkeit handelte, berechnet, Diese für den schnellsten Lauf, bei dem das Rudern mit den Armen als Unterstützung gelten konnte; boch galt auch ba als Regel, daß ein auter Läufer zu Anfang ein etwas bescheidenes Tempo nahm, und erst allmählich und gegen Ende zu immer größerer Schnelligkeit überging. Die auf Basengemälben, namentlich ber sogenannten vanathenäischen Breisamphoren, nicht seltenen Darstellungen von Bettläufern zeigen außerdem meistens die Eigentümlichkeit, daß die Laufenden das vorgesetzte Bein sehr stark in die Höhe geshoben haben, während das andere weit nach hinten gesetzt, gerade noch mit den Zehen den Boden zu berühren scheint; da nun bei Darstellungen normalen Laufes die Kunst den Lauf so zu fizieren pflegt, daß das vorgesetzte Bein als den Boden berührendes Standbein, das andere aber weit nach hinten hinausgeworfen, in der Luft schwebt (was auch auf antiken Abbildungen vorstommt, aber schner), so erhält man den Eindruck, als habe der



Bettläufer.

alte Schnelllauf, wenigsten in einigen Arten, mehr in einer Art weiter Sprünge bestanden, bei denen man wesentlich mit den Zehen den Boden berührte. Auf dem Fig. 28 abgebildeten Basen- bilde sehen wir so vier Läuser sich von links nach rechts bewegen, das linke Bein weit voraus geschwungen, das rechte zurückgesetzt und die Arme in einem mit der Bewegung der Beine korrespon- dierenden Schwunge bewegend. Die früher aufgestellte und vielssach geglaubte Hypothese, daß auf den Basengemälden die von links nach rechts Lausenden Stadiodromen, die von rechts nach

links Laufenden aber Dolichodromen seien, ist freilich durchaus unerweislich. Sanz in derselben Weise springen die beiden sich übenden Männer auf dem Vasenbilde Fig. 29; hinter ihnen tritt einer mit Halteren zum Sprung an, dabei steht ein Lehrer oder Aufseher im Mantel und eine Gerte in der Hand haltend; am Boden liegt ein Diskos.



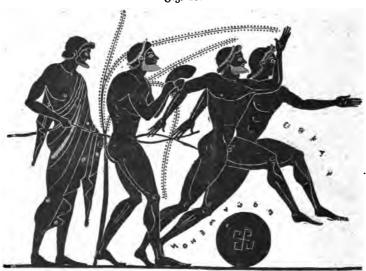

Läufer und Springer.

Der gewöhnliche Wettlauf wurde in älterer Zeit mit einem einfachen Schurz um die Lenden, später aber ganz ohne jedes Aleidungsstück vorgenommen. Außerdem aber gab es dann wieder eine besondere Art des Wettlaufs, den sogenannten Waffenslauf (Hoplitodromie), der erst im Jahre 520 Aufnahme in die olympischen Kampspiele gefunden hat, wobei die Läufer in der schweren Hoplitenrüftung liefen. Indessen scheint derselbe nur in der älteren Zeit in der Weise stattgefunden zu haben, daß

man in der vollen Rüftung, d. h. mit Helm, Panzer und Beinschienen, mit Schwert und Speer lief; später beschränkte sich vielmehr, wenn man sich in dieser Hinsicht auf die Darstellungen der Basenbilder verlassen darf, der Wassenlauf darauf, daß die Läuser dabei nur den Helm und den runden Hoplitenschild trugen; so sehen wir auf dem Fig. 30 abgebildeten Basengemälde vier Läuser, in der Bewegung von rechts nach links. Auch scheint es, als habe man diese Art des Wettlaufs, welche natürlich eine bei weitem größere Anstrengung ersordert, als der gewöhnliche Lauf,



nur bei der Stadiodromie und beim Diaulos, und zwar ganz besonders bei letzterem vorgenommen, nicht aber beim Roßlauf und beim Dolichos.

Bei einer andern Art des Laufes war es dagegen mehr auf Geschicklichkeit, als auf Schnelligkeit oder Körperkräfte abgesehen: s war das der sogenannte Fackellauf (Lampadodromie), welcher efonders in Athen gepflegt wurde und dort einen wichtigen Jestandteil gewisser Feste, namentlich der Panathenäen, der Hesphästos und Prometheusseste u. a. m. bildete, jedoch mit den zymnastischen Agonen bei den großen nationalen Spielen nichts

zu thun hatte. Die am Facellauf teilnehmenden Jünglinge (benn es war nur eine Beluftigung ber Epheben) entzündeten ihre Fackeln an einem in der Akademie befindlichen Altar und liefen von da aus gleichzeitig mit brennender Kackel nach einem fest= gesetzen Zielpunkt in der Stadt. hierbei war nicht berjenige Sieger, ber am schnellsten lief, sondern ber, welcher zuerst mit brennender Fackel am Ziele ankam; es handelte fich also barum, schnell und dabei doch so vorsichtig zu laufen, daß die Fackel nicht erlosch. Die Rosten dieser Beranstaltungen, welche jedoch nicht sehr beträchtlich gewesen sein konnen, gehörten zu den fogen. Liturgieen, b. h. zu ben von einzelnen wohlhabenden Bürgern übernommenen freiwilligen Leiftungen; diesen lag dann auch die Einübung ober wenigstens die Sorge bafür ob. Wenn man aus antifen Darftellungen ber Lampadodromie schließen barf, fo trugen die Fackelläufer bisweilen außer der Fackel auch noch am linken Arme einen Schild, ferner einen Ropfput und, da es sich ja von vornherein nicht um große Schnelligfeit handelte, auch irgend ein leichtes Rleidungsstück.

An dritter Stelle betrachten wir den Burf mit bem Distos. Auch diese Ubung, bei welcher es barauf antam, eine schwere Scheibe möglichst weit fortzuschleudern, finden wir bereits in der Odyssee beschrieben. Die Phäatenjunglinge erlustigen sich bamit, Oduffeus aber übertrifft sie barin weit, indem die bon seiner Sand geschleuberte Scheibe über alle Merkzeichen der anberen Mitspielenden hinausfliegt. Ebenso finden wir den Distoswurf als Unterhaltung der Freier und bei den Leichenspielen au Ehren bes Batrollos. Homer nennt steinerne und eiferne Burficheiben; in der fpateren Beit war Metall, Gifen oder Bronze bas gewöhnliche Material dafür. Sie hatten eine flachrunde Form, mit einer mäßigen Bölbung auf jeder Seite und einem Durchmesser von etwa 30 Centimeter, waren daber nicht un= beträchtlich schwer und wegen der Glätte nicht leicht anzufassen. In welcher Weise man diese Scheiben warf, davon erhalten wir sowohl aus den Beschreibungen der Alten als noch viel an=

schaulicher aus alten Bildwerken eine Vorstellung. Der Diskoswerfer nahm zunächst, wenn er zum Wurf antrat, einen festen Stand und behielt, während er mit dem Blid ben Raum maß. über ben hinweg er bie Scheibe ju werfen gebachte, ben Distos in ber linken Band, um die rechte nicht vorzeitig zu ermuden; in dieser Stellung erbliden wir ben Fig. 31 abgebilbeten, fogen. stehenden Distobol im Batikan. Die Stellung, welche beim Burf selbst eingenommen wurde, gab am prägnantesten ber in mehreren Ropieen und erhaltene Distobol des Myron wieder, von dem Lutian folgende Beschreibung macht: "er ift gebuckt in der Baltung des Abwurfs, wendet ben Ropf feitwärts nach ber ben Distos haltenden Sand, und indem er ein wenig mit dem einen Bein sich kauert, erweckt er ben Anschein, als werbe er zugleich mit dem Wurfe sich aus dieser Lage erheben." Der Werfende bog also in dem Augenblicke, in welchem er die rechte Sand mit ber Scheibe, um ihr ben nötigen Schwung zu geben, weit nach hinten zurudwarf, zugleich ben ganzen Körper etwas zusammen, indem er mit dem linken Bein sich fest auf den Boden stemmte, babei mit ben Behen sich in ben Sand eingrabend, und bas rechte ftark frümmte, um baburch, daß beim Abschwung ber Scheibe auch ber Körper aus feiner zusammengebogenen Stellung aufschnellte wie die Sehne des Bogens beim Schuß, ber Scheibe eine vermehrte Rraft mitzuteilen. Bei jener Stellung folgte, wie außer ber Beschreibung Lukians auch bie besten unter ben erhaltenen Ropieen bes myronischen Distobols (eine Statue im Balazzo Massimi in Rom und eine Bronzestatuette in München) zeigen, die Saltung bes Ropfes ber ganzen Wendung bes Rörbers nach der rechten Seite (vom Beschauer links); an dem hier Fig. 32 abgebilbeten Eremplar bes Batitans beruht, wie an ben übrigen Repliken der Statue, der vor sich auf die Erde blickende Ropf auf falfcher Erganzung. Dian barf ferner wohl mit Sicherheit annehmen, daß ber Werfer beim Abwurf nicht auf berfelben Stelle fteben blieb, sondern genügend Spielraum hatte, um ein kleines Stud vorwarts ju laufen, wie es heute bei bem in feinen Be-



Stehenber Distobol bes Batitans.



Berfenber Distobol (nach Myron) im Batitan.

wegungen dem Distoswurf sehr ähnlichen Regelschieben der Fall ift, ba ein unverrückt am Plate stehenbleiben die Kraft bes Schwinges bemmen wurde; alfo fo, wie die (anderweitig freilich als anlaufender Ringfampfer erklärte) Bronzestatue Fig. 33 es zeigt, wobei ber Distoswerfer ein paar Schritte weiter laufend, mit vorgebeugtem Oberforper, ben Erfolg feines Wurfes au erspähen sucht. Bermutlich bot baber bie fleine Erhöhung, von welcher aus nach ben Nachrichten ber alten Schriftsteller ber Distoswerfer die Scheibe schleuberte, ben nötigen Blat für eine folche furze Bormartsbewegung, und ber außerfte Rand biefer Erhöhung, die den Namen Balbis führte, war zugleich die Grenze, welche bewirfte, daß beim Wettfampf mehrerer feiner einen weiteren Anlauf nehmen ober seine Scheibe von einem naberen Buntte abgeben konnte, als der andere, fodaß die Bc= bingungen des Wurfes für alle gleich waren. Die beaufsichtigen= ben Babotriben ober Symnasiarchen martierten durch Linien ober auf sonst eine Beise genau die Stelle, bis zu welcher jeder Rämpfer seinen Distos geschleudert hatte, und wessen Scheibe am weitesten geflogen war, war Sieger.

Gleich den beiden erstbesprochenen Übungen des Sprunges und Lauses wurde der Diskoswurf ebenfalls schon beim Turnen der Knaben geübt; doch bedienten sich diese jedensalls einer kleineren und leichteren Scheibe, als die Männer. Der Diskos aus Aegina (jetzt im Berliner Museum), dessen eine Seite wir oben Fig. 27 abgebildet haben, hat nur 21 Centimeter im Durchmesser und ein Gewicht von etwa 2 Kilogramm, hat aber vermutlich gar nicht als palästrisches Gerät in wirklichem Gebrauche gedient.

Auch die vierte Übung, der Speerwurf, wurde in der Knaben-Palästra betrieben. Es ist das eine ursprünglich rein kriegerische Übung, deren militärische Bedeutung nicht näher darsgelegt zu werden braucht; wir finden daher auch schon in der heroischen Zeit den Speerwurf nicht bloß als Kampsesart, sondern auch als Spiel geübt. In der Turnschule der Anaben und Epheben bediente man sich, wie wir aus den Abbildungen schließen



Distobol nach bem Burfe.

dürsen, anstatt eines wirklichen Speeres vielsach eines stumpsen Stabes, welcher ungefähr die gleiche Länge, wie ein wirklicher Wursspeer hatte, obgleich gelegentlich auch bei den Übungen ordentliche, mit scharfer Spiße versehene Speere zur Verwendung gekommen sein müssen, da beim Redner Antiphon erzählt wird, daß ein älterer Anabe im Gymnasion einen jüngeren, welcher durch Versehen in die Wursslinie ließ, mit seinem Wursspieß gestötet habe, was bei einem Ger nicht möglich gewesen wäre. Wahrscheinlich sand hinsichtlich der Schwere der Wursgeschosse, ebenso wie beim Diskos, eine Steigerung statt, indem die Epheben



schwerere Waffen als die Knaben führten, und die Männer wiederum schwerere, als die Epheben. Daß man aber neben dem Wersen des Gers, wodurch zunächst Sicherheit im Treffen erzielt werden sollte, sich auch des wirklichen Speers zu bedienen notwendigerweise eigens erlernen mußte, geht daraus hervor, daß der Wursspieß, welcher mit einer Schleise oder Riemen versehen war, in ganz besonderer Weise geschleudert werden mußte, wäh-

rend der Ger keine Schleife hatte und daher in anderer Weise geworsen wurde. Diese Schleife besand sich nahe dem untern Ende des Wursspeers; beim Wurf steckte der Wersende, wie das die auf der andern Seite des mehrsach erwähnten Berliner Diskos besindliche Darstellung Fig. 34 zeigt, und ebenso versichiedene Vasenbilder und eine Figur des pergamenischen Gigantenfrieses, Zeiges und Mittelsinger seiner rechten Hand durch die Schleise (bisweilen auch in einen offenen, zweiteiligen Riemen, sodaß jeder Finger in einer besonderen Schleise steckt), legte den Daumen an resp. auf das Speerholz und ließ dieses auf dem

baruntergelegten vierten und fünften Finger, auch wohl auf dem vierten Finger allein, ruben; in dieser Haltung wurde die Band nach hinten gezogen und bann nach einem bestimmten Biele (über beffen Beschaffenheit wir jedoch nichts wissen) geschleubert; und zwar entweder in horizontaler Richtung als Weitwurf, was wohl die gewöhnlichste Ubung war, wie aus einigen antiken Darftellungen hervorzugehen scheint, oder im Hochwurf nach einem höher gelegenen Zielpunkt. Unter den in Fig. 35 nach einem Basenbilde abgebildeten gymnastischen Übungen spielt auch der Speerwurf Wir schen hier links (neben bem Benkel) zunächst eine Rolle. einen Jüngling bargestellt, ber eben ben Lauf beginnt; rechts neben ihm macht ein zweiter eine Ubung mit Santeln ober schickt sich zum Sprung an. Neben einem langbetleibeten Roten= blafer, beffen Spiel bie Ubungen begleitet, feben wir bann einen im Lauf begriffenen Speerwerfer, ber jedoch fein Gesicht nicht nach vorn, bem Biele zu, gewandt hat, sondern rudwarts. nach ber den Speer haltenden Sand fehrt (wie der werfende Distobol), sodaß man annehmen muß, es handele sich hier nicht barum, den Speer nach einem bestimmten Ziele, sondern nur, ihn möglichst weit zu werfen. Auf einen bärtigen Aufseher im Mantel und mit der Gerte folgt bann ein Distoswerfer, eben im Begriff, die in der Rechten gehaltene Scheibe fortzuschleudern; den Abschluß rechts macht ein Baar von Fausttämpfern, über beren Stellung wir unten noch sprechen werden. Andere Darstellung lassen er= fennen, daß beim Hochwurf der Griff mit der Schleife nach unten gefenkt gehalten wird; beim Weitwurf bagegen, wenn es nur einem möglichst weiten Wurfe gilt, wird der rechte Arm, wie in Fig. 27 und hier, weit nach hinten gezogen, gilt es aber einem bestimmten Biele, bas getroffen werben foll, so bringt man ben Oberarm in vorizontaler Haltung ungefähr in die Höhe des Ohres und wirft nit genauem Zielen ab. Bu beachten ist auch, daß ber in den immaftischen Übungen und ben Kampffpielen gebrauchte Wurfveer abweichend von dem im Kriege verwandten meist von gang eichtem Holze gefertigt mar und feine Lanzenspite, wie der zum

Notkampf bestimmte Speer, sondern, wie Fig. 27 zeigt, eine sehr bünne und ziemlich lange Spize hatte, offenbar beshalb, damit der Speer in dem wahrscheinlich von Holz gesertigten Zielobjekte leichter haften sollte.

Diejenige Leibesübung aber, welche nicht blog neben bem Lauf die älteste, sondern auch die das ganze Altertum hindurch weitaus beliebteste und verbreitetste mar, ift ber Ringkampf, beffen Bebeutung teils barauf beruht, daß babei ber ganze Rörper gleichmäßig angestrengt und sämtliche Mustein in Thätigkeit versetzt werden, teils barauf, daß es keine Ubung eines ein= zelnen, sondern ein unmittelbares Meffen der Kräfte zweier Gegner ift, daher in noch höherem Grade als die andern, zum Rusammennehmen der vollen Körperkraft auffordert. Schon in ber homerischen Zeit spielt baber bas Ringen eine bedeutende Rolle; und wie tief dasselbe in das griechische Leben überhaupt eingegriffen, das zeigt am besten die große Menge technischer, bem Ringkampf entlehnter Ausbrude, welche in übertragener Bedeutung in die gewöhnliche Umgangssprache übergegangen sind; in keiner andern Rampfart, auch in dem sonst ebenfalls sehr beliebten Ringkampf nicht, hatte sich eine so ins Detail gehende Theorie mit einer Menge von Kunftausbruden, welche wir heut mit unserem Sprachschat gar nicht ganz entsprechend zu übersetzen imftande find, ansgebildet. — Zum Ringen trat man, wie zu ben meisten anderen gymnastischen Ubungen, anfangs mit einem Schurz um die Lenden, später aber gang entblößt an. Bur Borbereitung biente reichliches Ginölen bes ganzen Rörpers, welches ben Zweck hatte, Die Glieber geschmeibiger, elastischer zu machen; zu biesem Zwecke waren in ben Symnasien und Balästen besondere Räume, in benen größere ölgefüllte Gefäße standen, aus welchem man sich fein Ölfläschen füllte; aus letterem ließ man dann etwas in die Hand fließen und rieb sich damit entweder selbst den Körper ein oder ließ sich burch einen eigens bazu angestellten Unterbeamten ber Symnasien, dem sogenannten Meiptes, einreiben. Da indessen



8\*

der Körper durch diese Einölung und den beim Kampfe reichlich vergoffenen Schweiß gar zu glatt und schlüpfrig wurde und bas Festhalten besselben vielfach faktisch unmöglich geworden wäre, fo streute man nach erfolgter Ginölung noch einen feinen Staub, welcher aus besonderen Sandgruben bezogen wurde oder eigens präpariert war, auf die Haut; man verband damit auch einen hygienischen Zweck, indem man annahm, daß der Staub ein zu starkes Schwiken verhindere und infolge bessen, da starkes Schwitzen ermattet, Kraft spare; auch das wurde als Vorteil angeführt, daß ber schädliche Einfluß ber Zugluft auf die in allen Boren geöffnete Saut durch diese Einstäubung abgehalten oder vermindert wurde. DI, Schweiß, der eingeriebene Staub und dazu noch der weiche Sand der Balästra, in welchem man ben Ringkampf vornahm und der sich, sobald die Ringer ihren Rampf am Boden fortsetten, an ihrem Körper ansette, bilbeten zusammen eine dice Schmutfruste, zu beren Entfernung nach beendigter Übung ein einfaches warmes Bad nicht genügt hatte; daher bedienten sich die Ringer zur Körperreinigung zunächst der sog. Stlengis ober Strigilis,\*) bes Schabeisens, mit beffen löffelförmiger Höhlung fie sich ben Schmut vom Körper teils jelbst, teils mit Hilfe ber Diener abtratten, um bann erft ben Rest im warmen Bade abzuspulen. Der trot des Unafthetischen der Beschäftigung anmutige Stellungen ergebende Alt bieses Schabens ift von Rünftlern gern plastisch bargestellt worden; von der berühmtesten Figur berart, dem Aporpomenos oder Schaber bes Lysipp, haben wir eine gute Ropie erhalten. — Auf das Bad folgt bann in der Regel eine nochmalige Ölung des Körpers, weil man den Gebrauch von Öl überhaupt für bienlich zur Erhaltung ber Gesundheit und zur Stählung ber Glieder hielt. Wir erwähnten schon,\*\*) daß sich mit diesem Einreiben später eine Art Massage, ein Druden und Kneten bes

<sup>\*)</sup> S. Runftgewerbe im Altert. II, 133.

<sup>\*\*)</sup> Bb. I. S. 138.

Körpers verband, auf welches sich die Aleipten verstanden und das dergestalt als ein hygienisches Mittel betrachtet wurde, daß die hierin besonders geschickten Aleipten als "Jatraleipten", d. h. gewissermaßen als eine Verbindung von Arzt und Einreiber bezeichnet wurden. Der beständige Aufenthalt in der frischen Luft aber, die Gewöhnung des nackten Körpers an das Behagen der Sonnenstrahlen, verbunden mit diesem oben geschilderten Versahren der Einölung und Einstäudung, erzeugten ganz dessonders bei den Ringern, obgleich ähnlich auch bei den Athleten überhaupt, einen sehr dunkeln, fast leberfardigen Teint, welcher bei Alten als Zeichen der Gesundheit, wie der männlichen Tüchstigkeit galt und oft im Segensaß zur bleichen Farbe der "im Schatten sitzenden" Handwerfer und Stubenhoder gepriesen wird

Beim gewöhnlichen Ringkampfe gab es nun zwei Sauptarten: bas Ringen im Stehen und bas Ringen sowohl im Steben als im Liegen. Bei ber erften Art bes Kampfes tam alles barauf an, daß der eine Rämpfer es fertig brachte, seinen Gegner entweder durch Kraft oder durch Kunstgriffe, welche, wie gleich näher bargelegt werben wird, beim Ringen erlaubt waren, fo Boben zu werfen, daß er mit der Schulter die Erde berührte, während ber andere selbst feinen Stand behauptete; nur war mit einmaligem Niederwerfen der Sieg noch nicht entschieden, sondern um aus dem stehenden Ringkampf als Sieger hervorzugeben, mußte man feinen Gegner breimal in ber bezeichneten Beife geworfen haben. Ramen beim Ringen beibe Gegner zugleich zu Fall, ohne sich umschlungen zu halten, so sprangen sie auf und fingen den Rampf aufs neue an; hielten fie fich jedoch beibe im Fallen fest umklammert, so daß noch keine Entscheidung da war, so ging der Ringkampf gewöhnlich gleich in die zweite Art über, bas fogenannte "Wälzen"; b. h. beibe rangen, am Boben liegend, wobei bald der eine, bald der andere sich vorübergehend im Borteil befinden mochte, so lange weiter, bis einer von beiden sich für beftegt erklärte und die Fortsetzung des Rampfes aufgab. In dieser Situation seben wir die in Fig. 36 abgebildteen

earth behind in community of the control of the con

Ringer der berühmten Florentiner Marmorgruppe dargestellt. Das wälzende Kingen fand jedoch nur in der Turnschule der der Knaden und später bei öffentlichen Aufführungen von Panstratiasten (s. unten S. 128) und Athleten von Fach statt; sonst aber war bei den großen Kampspielen und bei dem sog. Fünfstamps, dessen Anordnung und Einrichtung wir noch besprechen werden, lediglich der Stehkamps in Anwendung.

Die Art, in welcher die Ringer zum Kampfe antraten, wird uns anschaulich bei einigen Schriftstellern geschilbert und ift auch auf Bildwerten häufig bargestellt. Jeber Kampfer stellt fich mit etwas gespreizten Beinen, ben rechten Jug voran, fest hin, legt die Arme aus, zieht den Ropf etwas in die Schultern und wölbt den Oberleib, Ruden, Schultern und Nacken, um badurch ben Unterleib vor dem Angriffe des Gegners etwas zuruckzuziehen. In solcher Weise traten sich die Kämpfer gegenüber, ein jeder auf den Augenblick lauernd, wo der andere etwa sich eine Bloge geben wurde, welche mit Borteil benutt werben konnte; und da begreiflicherweise ein jeder so sehr als möglich auf seiner hut war, so dauerte es nicht selten eine beträchtliche Reit, bis eine wirkliche Eröffnung bes Rampfes durch Greifen und Baden bes Gegners stattsand. War aber ber Rampf auf folche Weise einmal begonnen, bann wurde zwar von ben beaufsichtigenben Lehrern oder Beamten, bei den Übungen wie bei den Kestspielen, streng barauf gesehen, daß nur bie burch Herkommen und Satung erlaubten Wendungen und Griffe vortamen, daß ferner Schlagen ober gar Beißen und sonstige regelwidrige Ausschreitungen unterblieben; aber zugleich durfte man sich doch gewisser Listen ober Finten bedienen, durch welche man ben Gegner irre leiten ober einen Borteil über ihn erringen konnte. Bu ben burchaus crlaubten Rampfweisen gehörte bas Würgen bes Gegners am Halfe, entweder durch Anfassen mit der Hand oder durch Umschlingen bes Halses mit bem einen ober mit beiben Armen ober burch Anstemmen bes Ellbogens unter bas Kinn, wodurch unter Umftänden der so Angegriffene, wenn er teinen Atem mehr be-



Ringergruppe,

fam, gezwungen werden konnte, sich für besiegt zu erklären, auch ohne zu Boden geworsen zu sein; ebenso konnte der Gegner durch Zusammenpressen des Leibes zum Ausgeben des Kampses genötigt werden, und auch beim Wälzkampse kam es vor, daß der, welcher die Oberhand hatte, auf dem zu Boden Geworsenen kniete und ihn so lange würgte, bis dieser um Gnade bat. Erslaubt war ferner das Drehen und Beugen der Glieder, das Führen eines Stoßes mit Arm oder Fuß nach dem Unterleib des Gegners; das vom Platze Drängen oder Stoßen, wobei.



wenn die Hände beschäftigt waren, häufig die Stirnen in Mitsthätigkeit traten und die beiden Kämpfor wie zwei ergrimmte Stiere mit den Köpfen gegeneinander drängten, war ein sehr beliebtes Manöver und ist daher auch auf Kunstdarstellungen häufig zu finden. So sehen wir auf dem Fig. 37 abgebildeten Basengemälde zwei Ringer, die sich bei den Armen gepackt halten, indem jeder mit seinem rechten Arm den linken des Gegners sesthält; sie stemmen die Köpfe mit der Stirn gegeneinander, wobei der eine mit dem rechten Fuß weit zurücktritt, um größeren

Widerstand leisten zu können. Gbenso kämpsen die Ringer in dem Basenbild Fig. 38; hier hat der eine seinen Gegner mit der Linken am rechten Arm gepackt und ihm seinen rechten Arm um den Leib geschlungen, während dieser mit seinen Linken nach dem Rücken des andern greist. Links steht der Ausseher im Odantel und mit einem Zweige ruhig zusehend; rechts läuft ein Jüngling eilig hinweg. — Zu den Finten gehörte auch das plötzliche Unterschlagen des Beines, wobei man entweder von hinten den Gegner mit dem herumgebogenen Fuße so in die Kniekehle stieß, daß er zu Falle kam, oder, wenn dies nicht ans

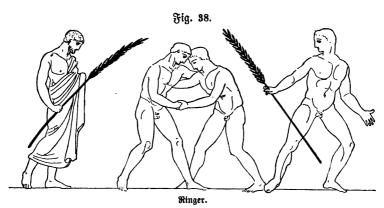

ging, einen ähnlichen Schlag von der Seite her führte: ferner das Packen am Bein oder Schenkel mit dem Versuch, dasselbe mit kräftigem Schwunge so weit in die Höhe zu heben, daß der Gegner rüdlings hinfallen muß. Es kam auch vor, daß ein kräftiger und gewandter Ringer seinen Gegner mit solcher Gewalt mit beiden Armen um die Hüften packte, daß er ihn ganz und gar in die Höhe heben und mit dem Kopfe nach unten umstürzen konnte. Auf dem Fig. 39 abgebildeten Vasengemälde hat in der Gruppe rechts der eine Ringer seinen Feind in solcher Weise, indem er ihn um den Leib gepackt hat, in die Höhe geshoben, während dieser versucht, sich von den ihn haltenden

Armen los zu machen. Von den Ringern der andern Gruppe packt ber eine mit seiner Rechten ben linken Arm bes Gegners und sucht ihn zugleich, indem er den Kopf über bessen linke Schulter legt, mit bem Oberforper nieberzudruden; biefer aber legt seinen Ropf über den Rücken bes andern und ergreift mit seiner Rechten den rechten Unterarm des Gegners von hinten. Der dabei stehende, reich gekleidete Jüngling von fast weiblichem Mussehen, mit Stab und Blume in ben Sanden, ift unerklart. — Die gleichen Kunftgriffe und Manöver wurden auch beim wälzenden Ringen zur Anwendung gebracht. Hier kam noch hinzu, daß man vornehmlich die Beine des Gegners durch feine eigenen zu umschlingen trachtete, um benselben am Aufsteben zu verhindern. Derartige Kampfweisen oder Schemata gab es in sehr großer Zahl, alle mit besonderer Terminologie, sodaß in ber That keine einzige gymnastische Ubung in solcher Beise zu einer formlichen Runft ausgebildet erscheint, wie der Ringkampf.

Der Fauftkampf, dem wir auch schon bei den Leichenspielen zu Ehren des Patroflos begegnen, murde zwar auch in ber hiftorischen Zeit beständig geübt und gelehrt, aber als eine Rampfesart, welche nicht gerade notwendig zur gymnastischen Durchbildung eines jeden Hellenen gehörte, vielmehr wesent= lich von solchen betrieben wurde, welche in den öffentlichen Spielen Preise erringen und durch ihre körperliche Gewandtheit und Stärke neben Ruhm auch Bewinn erzielen wollten. so sehr wir sonft die turnerische Ausbildung der Hellenen als eine nicht bloß in physischer Sinsicht, sondern auch geistig traftigende bezeichnen dürfen, so wäre es doch sehr verfehlt, wenn man es leugnen wollte, daß der Faustkampf, namentlich in der Geftalt, welche er im Lauf der Jahrhunderte annahm, eine Robbeit ist, und daß das Vergnügen, welches die Griechen unstreitbar am Buschauen bei folchen wüsten Balgereien empfanden, zwar nicht gang auf eine Stufe geftellt werben fann mit ber fühllosen Grausamkeit der an Gladiatorenkämpfen und Tierheten sich erfreuenden Römer, aber doch in Verbindung mit einigen

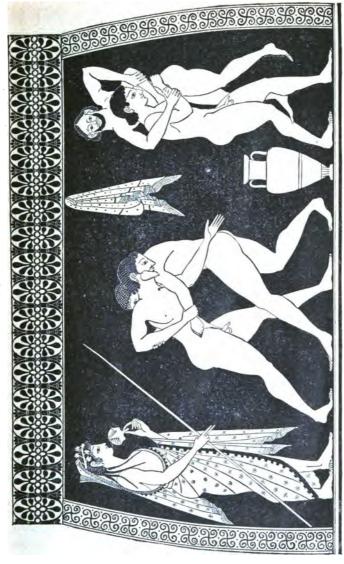

Fig. 39.

anderen Erscheinungen (wie z. B. den früher besprochenen Hahnenkämpsen\*) u. dgl.) eben auch als ein Zeichen betrachtet werden darf, daß selbst ein so hoher Grad von Bildung, wie ihn namentlich das athenische Bolt des fünsten Jahrhunderts unstreitig erreicht hatte, die Bestie im Menschen nicht gänzlich zu unterdrücken imstande ist. Es kann dies um so eher gesagt werden, als ja selbst unser vielgepriesenes neunzehntes Jahrshundert noch Bozen, Parsorcejagden, Taubenschießen und ähnsliche Sportsvergnügungen kennt.

Nun wurde freilich auch der Faustkampf, gleich dem Ringfampf, durch bestimmte Regeln der Kampfweise so ausgebildet. daß man mehr Wert auf solche kunstvolle und elegante Ausführung als auf die Beweise hervorragender Körperfräfte und rober Gewalt legte. Besonders geschickte Faustkampfer gingen jogar mehr barauf aus, burch strengste Defensive, b. h. burch Parieren aller Schläge bes Gegners vermittelft ber Arme, Den Feind zu ermüden und zum schlieflichen Aufgeben des Rampfes au awingen, als denselben geradeau durch wohlgezielte hiebe kampfunfähig zu machen; und ebenso unterschied man auch bei ber Defensive zwischen regelrecht geführten Schlägen und einem wüsten Draufloshämmern, welches zwar manchmal, wenn der Angreifer über bedeutende Rrafte verfügte, ihm den Sieg, aber beshalb noch keinen Ruhm verschaffte. Nichts besto weniger waren schwere Körperverletzungen oder zum mindesten dauernde Entstellungen, vornehmlich am Ropf und Gesicht, mit dem Faust= fampf unausbleiblich verbunden; und es war etwas ganz gewöhnliches, daß die Faustkampfer ganzlich entstellte, platt geschlagene Ohren aufwiesen, bergleichen man sogar noch an einigen antiken Röpfen bemerken kann, weshalb es später auch üblich wurde, zum Schutz der Ohren besondere Binden anzulegen. Was den Faustkampf aber ganz besonders roh und unter Umftanden sogar lebensgefährlich machte, bas war die Sitte, sich

<sup>\*)</sup> Oben S. 57.

babei die Hände mit ledernen Riemen zu umwinden. Ursprünglich freilich waren diese Riemen noch verhältnismäßig unschuldig: fie bestanden aus bloßem Leder und wurden so angelegt, daß bie Finger frei blieben, mahrend die Riemen meift noch etwas über das Handgelenk hinauf gingen und einen Teil des Unterarmes mit bedeckten, natürlich ohne die Beweglichkeit des Sandgelenkes zu hemmen. Aber diese mildere Form (fie hieß auch so: "die Sanften"), die immerhin schon recht beträchtliche Verletzungen zuzufügen imstande mar, diente später mehr bei ber Borübung als beim ernstlichen Kampfe; für letteren nahm man schwere Sandschube von gehärteter Stierhaut, bei benen bleierne Buckel und bergl, im Leber befestigt waren. Welch furchtbare Bunden ein Schlag mit folden Fauftriemen zufügte, kann man sich benten; mancher alte Athlet wies einen Körper auf, welcher gleich dem eines alten Soldaten Bunde neben Bunde zeigte. und die Epigrammendichter vergleichen folche Athletenleiber scherzhaft mit durchlöcherten Sieben. Und wenn es auch verboten war, absichtlich Schläge zu führen, welche bas Leben ber Angegriffenen bedrohten, so tam es doch vor, wie bei bem berüchtigten Zweisampf bes Rreugas und Damorenos, daß bie gegenseitige Erhitzung ichlieflich zur Sintansetzung ber bestebenben Vorschriften führte und aus dem funstgerechten Kampfe eine wilde Schlächterei wurde, von der sich der feiner fühlende Teil ber Ruschauer mit Entrüstung abwenden mußte.

Beim Kampf stellte man sich in der Regel so auf, daß man dem Gegner nicht die volle Brust und Unterleib, sondern die Seite, und zwar in der Regel die linke, zuwandte. Die Art des Kampses brachte es mit sich, daß ein beständiger Wechsel zwischen Angriff und Abwehr das gewöhnliche war; die auf zahlreichen Denkmälern abgebildeten Stellungen, wobei der linke Arm zur Deckung, der rechte zum Angriff ausgelegt erscheint, galt nicht bloß für die Einleitung des Kampses, sondern mußte sich bei seder neuen Phase des Kampses wiederholen, nur daß bisweilen darin ein Wechsel stattsand, daß man sich des rechten Armes

zur Berteidigung, des linken zum Schlagen bediente. Auf dem Fig. 40 abgebildeten Basengemälde sehen wir zwei, durch starke Proportionen als besonders kräftig gekennzeichnete Faustkämpfer; beide haben die Arme und Hände mit gewaltigen Riemen um-wickelt. Der eine stößt mit der linken Faust seinen Gegner gerade ins Gesicht, während dieser den rechten Arm wie zur Abwehr erhebt, mit dem linken aber ebenfalls nach dem Kopf des Feindes zielt. Rechts daneben ist eine geslügelte Siegesgöttin dargestellt;



Fauftlampfer.

links ein ruhig stehender Faustkämpser mit Schlagriemen, den linken Arm zum Kopf erhebend. In dem Basenbilde Fig. 41 versetzt der eine der beiden, ebenfalls mit Schlagriemen bewasseneter Faustkämpser dem andern mit der linken Faust einen so wohlgezielten Schlag vor die Brust, daß derselbe taumelt und nicht imstande ist, sich sest auf den Beinen zu halten, zumal der Gegner die Kraft seines Stoßes durch mächtigen Ansprung noch verstärkt hat. An der Seite lehnen einige Stangen (wohl Gere), sowie palästrische Geräte (Strigilis, Schwamm und dergl.) —

Zwei Faustkämpfer sehen wir auch auf dem oben unter Fig. 35 abgebildeten Basengemälbe. Nur hat der rechts stehende mit der linken Faust den andern so fest auf den Kopf geschlagen, daß der Getroffene, trot des schützend vorgehaltenen linken Armes, in seiner Stellung erschüttert scheint; auf alle Fälle hat er genug, denn der erhobene Zeigefinger seiner rechten Hand deutet



an, daß er um Gnade bittet und sich für besiegt erklärt. Daß hier die Riemen bloß an der rechten Hand des einen Kämpfers sichtbar sind, kann nur auf einem Versehen des Vasenmalers beruhen.

Als Borübung für den Faustkampf, namentlich zur Erlernung der hauptsächlichsten Siebe und Ausfälle, diente die sog-Kornkomachie, d. h. das Führen von Schlägen nach dem Rorykos, einem schwebend aufgehängten, mit Sand gefüllten Schlauch oder Leberball, eine Übung, die wir mehrsach auf alten Bildwerken begegnen, am deutlichsten auf der sog. sicoronischen Cista\*). Diese Übung mit dem Korykos gehörte zu den stehenden, im Symnasium vorgenommenen; denn wenn man auch den gefährlichen Kampf mit den Buckelhandschuhen den Athleten von Fach überließ, so liebte man es doch, im gewöhnlichen, harmsloseren Faustkampf, bei dem man nicht gerade eingeschlagene Zähne und dergl. riskierte, die Kraft zu erproben, und in diesem Sinne müssen wir es auch auffassen, wenn wir den Faustkampf selbst unter den gymnastischen Übungen der Knaben sinden.

Gleicherweise war das eben so schwierige als gefährliche, dem heroischen Zeitalter noch unbefannte Panfration, eine Berbindung von Faust- und Ringkampf, zwar auch unter die Übungen ber Männer und Jünglinge aufgenommen, aber boch von wefentlicher Bedeutung nur für die Berufsathleten. famen famtliche Teile bes Körpers in Mitarbeit, bier galten Listen und schlaue Finten, welche den Gegner irre führten, ebenso fehr, als Leibesstärke und mächtige Fäuste. Man kampfte, wie die Ringer, nacht und nach vorausgegangener Ölung und Ginftäubung, aber ohne die beim Fauftfampf üblichen Riemen, ba biese beim Ringen hinderlich gewesen waren; auch durfte nicht mit ber vollen Fauft, sondern nur mit den gefrümmten Fingern geschlagen werden. Man begann den Kampf stehend, wie beim Ringfampf, und die besondere Schwierigkeit lag barin, daß jeder bei ber Offensive barauf bedacht sein mußte, ebenso die Umschlingung des andern zu vermeiden, wie einen unerwarteten Fauftschlag besfelben zu parieren. Das Austeilen von Sieben fand wohl auch nicht bloß beim stehenden Kampf, sondern auch beim Balzen statt; wie man benn beim Bankration in noch höherem Grade als bei ben Einzelfampfen bes Ringens und

<sup>\*)</sup> Bgl. Kunftgew. im Altert. I, 249 und Fig. 79.

bes Faustkampses auch von den Füßen zum Schlagen und Stoßen Gebrauch machte, die Hände des Gegners zu verdrehen oder ihm die Finger zu brechen suchte, da es ja vor allem darauf ankam, ihn kampsunfähig zu machen. Es ist daher begreislich, daß in der eigentlichen Athletik das Pankration für die Krone unter allen Kampsarten betrachtet wurde.

Sanz anderer Art war eine zweite zusammengesetzte Übung. bas Bentathlon ober ber Fünftampf.\*) Bahrend beim Bankration die beiden Kampfarten des Ring= und des Kaustkampfes ineinander verschmolzen waren, bestand der Künftampf barin, daß die Ubung des Sprunges, Laufes, Distoswurfes. Speerwurfes und Ringfampfes von einer Anzahl von Wettfämpfern in bestimmter Reihenfolge hintereinander vorgenommen wurden, und daß berjenige, welcher sich dabei in allen tüchtig, in gewissen aber als erster gezeigt hatte, als Sieger im Bentathlon ben Breis erhielt. Obgleich die Zusammenstellung biefer fünf Übungen wesentlich für die öffentlichen Spiele berechnet war, lag barin boch eine tiefere pabagogische Bedeutung; benn indem hierbei leichtere und schwerere Kampfarten verbunden waren, solche, welche mehr Gewandtheit erforderten, mit solchen, bei benen die Körperkraft vornehmlich den Ausschlag gab, war gerade das Bentathlon dazu geeignet, den Körper harmonisch burchzubilden und vor virtuosenhafter Bevorzugung einer ein= zelnen Seite ber Gymnaftit zum Nachteil ber anderen zu bemahren; daber benn auch schon bei ben Ubungen ber Knaben ber Künffampf eingeführt war. In welcher Beise nun beim Bentathlon verfahren wurde, d. h. in welcher Reihenfolge die einzelnen Rämpfe aufeinander folgten und unter welchen Bebingungen ein Rämpfer schließlich als Sieger hervorging, barüber haben wir feine bestimmt lautenden Angaben aus bem Altertum erhalten, und die Hppothefen ber Neueren geben in biefer Be-

<sup>\*)</sup> Bgl. Eb. Pinder, Über ben Fünftampf ber Hellenen. Berlin 1867. Reufterdings H. Marquardt, Zum Pentathlon der Hellenen. Brogr. von Guftrow 1886, mit unhaltbaren Sppothesen.

siehung sehr auseinander. Die Feststellung dieser fraglichen Bunkte wird befonders dadurch erschwert, daß zwar bei den vier ersten Kampfarten an und für sich eine beliebig große Anzahl von Rämpfern sich beteiligen konnte, hingegen ber Ringkampf, ber ber Natur der Sache nach der lette sein mußte. ledialich von zwei Breisbewerbern vorgenommen werden konnte; man muß also annehmen, daß die Einrichtung des Wettkampfes eine berartige war, daß für den letten Kampf bloß noch zwei Teilnehmer übrig bleiben. Bermutlich begann man mit dem Lauf, zu welchem eine beliebige, wenn auch immerhin nicht zu große Bahl von Bewerbern (bei größerer Beteiligung wird man wohl mehrere Serien von Rampfern ausgeloft haben) antreten konnten. Die fünf besten Läufer traten bann zur zweiten Übung, vielleicht dem Speerwurf, zusammen; darauf schied ber schlechteste aus diesen fünf aus und die übrig bleibenden vier machten die britte Ubung, ben Sprung, zusammen; bie brei besten Springer warfen sodann den Distos, und die beiden besten Distosmerfer rangen schließlich im Ringkampf um die Palme. Mag nun die Anordnung so oder ähnlich gewesen sein, immer konnte es möglicherweise vorkommen, daß jemand, welcher in keinem ber vier ersten Rämpfe erster Sieger geworden mar, schlieklich boch ben Sieg bavontrug; aber bem Unrecht, bas baburch einem anderen hätte zugefügt werben konnen, war in ber Beise vorgebeugt. daß wenn jemand in den drei ersten Kämpfen oder in dreien unter ben vier ersten ber erste Sieger geworden mar, bie beiben letten refp. der lette Rampf babinfiel und jener der Sieger im Bentathlon war. Der schließliche Ringfampf trat also nur bann ein, wenn nach dem vierten Rampf der Sieg noch unentschieden, d. h. von den beiden übrig bleibenden besten Diskoswerfern keiner ein dreimaliger erfter Sieger war. So konnte es wohl vorkommen, daß einer, welcher in den drei erften Rampfen zweimal erster und einmal zweiter Sieger geworden war, beim vierten Kampfe austreten mußte und daß ein anderer ben Sieg gewann, welcher niemals erfter Sieger geworden mar,

außer zulett; aber man muß gegen diese scheinbare Ungerechtigsteit doch in Anschlag bringen, daß teils gerade die letzte Übung die schwierigste war, während bei den ersten eine gewisse Normalsleistung schon bei jedem zum Pentathlon antretenden Kämpser vorausgesetzt werden muß, teils es doch auch kein kleines Berzdienst war, in allen fünf Übungen, wenn auch nur in einer oder zweien als erster Sieger, seinen Platz unter den Siegern zu behaupten. — Das sind, wie wir noch ausdrücklich hervorzuheben nicht unterlassen wollen, freilich lediglich Hypothesen; aber Sicherheit ist in dieser Frage mit dem bisher vorliegenden Waterial nicht zu erreichen.

Eine Anzahl anderer gymnastischer Übungen hatte mehr Bebeutung für ben Turnplat, als für bie Kampfspiele. folche gymnaftische Übungen, die lediglich als Borbereitung für ernstere Aufgaben galten, haben wir schon die mit ben Halteren sowie die Korpkomachie angeführt. Andere haben in mancher Beziehung Uhnlichkeit mit unferen Freiubungen; fo z. B. bas namentlich in Sparta beliebte, bort auch von Mädchen betriebene Anfersen, ferner bas Bewegen ber ausgestreckten Arme nach vorn und nach hinten bei Zehenftand; bas Supfen am Plat auf einem Bein ober mit Beinwechsel u. bal. m. Auch bas Ballspiel gehörte zu den einen halbgymnastischen Charafter tragenben Spielen, wie ja auch bei uns der Ball bei den Turnspielen eine Rolle spielt; ebenso ift bas Seilziehen eine bereits im Altertum beliebte turnerische Beluftigung, doch bleibt das Ballspiel das ganze Altertum hindurch weitaus am beliebtesten und wurde in den Symnasien und Palaestren zur Erholung von ben gymnaftischen Übungen an besonders dafür bestimmten Blagen gespielt, wie spater in den Badern oder Thermen regelmäßig auch ein für bas Ballfpiel bestimmter Raum ba war. Derartige Beschäftigungen, welche die Mitte zwischen ernster übung und frohem Spiele halten, werden uns noch mehrere bei ben alten Schriftstellern genannt; bag außerbem noch manches andere vorgekommen sein muß, worüber uns nichts überliefert ist, kann unter anderem auch das hier Fig. 42 abgebildete Relief lehren, auf welchem offenbar eine Übung mit einem großen festen Ball oder einer Augel dargestellt ist, wobei es galt, die in die Luft geworfene Augel mit dem Oberschenkel aufzufangen und vielleicht damit auß neue in die Luft zu schleubern.

Andererseits wurden auch manche Übungen, welche mehr militärischen Charafter trugen, auf den Turnplätzen vorgenommen. Außer dem Speerwerfen, welches ganz als gymnastische Übung



Symnaftifde Ubung mit einer Rugel.

betrachtet wurde und ja auch einen Teil der Agonistit bilbete, haben wir da ganz besonders noch des Bogenschießens zu gedenken, welches in der Diadochenzeit, wie wir früher erwähnten\*), sogar in den Erziehungsplan der attischen Spheden Aufnahme gefunden hatte, wie das bei den Aretern, welche von jeher als tüchtige Bogenschüßen berühmt waren, zur Zeit Platos und jedenfalls auch schon früher der Fall war. Wan bediente sich dabei des von Horn oder hartem Holz gesertigten

<sup>\*)</sup> Bb. I. S. 139.

Bogens in seinen beiben Formen: sowohl in der namentlich im Drient üblichen, aber schon bei Homer beschriebenen Gestalt, wober zwei hörnerartig gebogene Enden durch ein gerades Mittelstück verbunden sind, als in der einsacheren Form, wobei der ganze Bogen aus einem, in nicht gespanntem Zustande nur wenig gekrümmten Stücke elastischen Holzes besteht, welches bei der Spannung nahezu Halbkreissorm annimmt. Die Sehne war für gewöhnlich, wenn der Bogen nicht gebraucht wurde, nur an einem Ende desselben besestigt; bevor man schos, wurde sie versmittelst des an ihrem Ende angebrachten Ringes oder Öse an



Übung im Bogenfchiegen.

ben-am anderen Ende des Bogens angebrachten Haten angehängt, indem man mit Aufwendung einer meist schon ziemlich beträchtlichen Kraft den Bogen so weit zusammendiegen mußte, daß die Besestigung der Sehne möglich war. Beim Schießen selbst zog man den mit einer Kerbe auf die Sehne gelegten, besiederten Pseil nebst der Sehne zurück, nach der Brust zu, indem man mit der linken Hand den Bogen selbst sestshielt. Sine Ibung im Bogenschießen zeigt das hier Fig. 43 abgebildete Basengemälde. Als Scheibe dient hier die auf eine Säule gestellte, jedensalls aus Holz geschnitzte Figur eines Hahnes; von ben drei sich übenden Jünglingen schießt der eine im Stehen, der zweite im Knieen, nach der gewöhnlichen Stellung der Bogenschüßen, während der dritte erst im Begriff steht, seinen Bogen mit aufgestemmtem Knie zu spannen. Alle drei bedienen sich der zweitbeschriebenen Form des Bogens. Die große Nähe, in der sich die Schüßen von ihrem Ziele befinden, ist natürlich ebenso nur künstlerische Freiheit, wie die Pfeile, die noch sliegen, während die beiden Schüßen doch bereits wieder neue Pfeile abzusenden im Begriffe stehen.

Wir haben im Vorhergebenden mehrfach Veranlassung gehabt, auf ben Gegensatz zwischen der gymnastischen Ausbildung ber Epheben sowie ber zur Kräftigung bes Körpers fortgesetten Übungen ber Männer und ber berufsmäßigen Symnaftik ber Athleten hinzuweisen; es ist daher am Blate, daß wir über die Bedeutung ber letteren sowie über ihre Ausbildung hier auch einiges bemerken. — Je mehr durch das Überhandnehmen der öffentlichen Spiele und durch den Ruhm, welcher mit dem in solchen Spielen errungenen Siege verbunden war, das Streben ehrgeiziger Jünglinge und Männer barauf gerichtet war, sich in ben gymnastischen Agonen einen Rranz und damit ebenso für fich felbst als für ihre Baterftadt unsterblichen Ruhm zu erwerben, destomehr fing es an üblich zu werden, daß besonders ftarke und gewandte Agonisten, wie man im allgemeinen die Teilnehmer an solchen gymnastischen Agonen ober Wettkampfen nennt, die Ausbildung des Körpers für diese turnerischen Rampfarten zu ihrer Lebensaufgabe machten, um burch beständige Übung, burch eine ganz besonders auf Steigerung der Kräfte berechnete Diat und Lebensweise es zum hochsten Birtuosentum auf biefem Gebiet und baburch zur sicheren Hoffnung auf Sieg zu bringen. So wurde die Agonistik, welche ursprünglich nichts als eine funftmäßige Ausbildung gymnastischer Fertigkeiten behufs Tüchtigkeit in den großen Festspielen gewesen war, zu einer handwertsmäßigen Technit, und diejenigen, welche sich diesem Lebensberufe widmeten, wurden speziell Athleten genannt. Damit, daß

bie Athletif ein Beruf, eine gewerdsmäßige Thätigkeit wurde, hörte sie freilich auf, eine, eines freien und edlen Mannes würdige Beschäftigung zu bilden; und es ist daher begreislich, daß sie in Sparta, wo man am strengsten über jeden mit Gelderwerd verbundenen Beruf dachte, gar keinen Boden fand, und daß auch anderwärts wesentlich nur Männer aus niederem Stande es waren, welche sich ihr widmeten, so sehr es auch für einen ruhmbegierigen Jüngling verlockend erscheinen mochte, neben den materiellen Vorteilen, welche die Sieger in den Kampfspielen genossen, auch an jenen überschwänglichen Ehren, mit welchen dieselben ausgezeichnet zu werden pflegten, Anteil zu haben.

Ihre Ausbildung erhielten die Athleten durch den Gym= naften, welcher baber wohl zu unterscheiben ift von dem früher besprochenen Paedotriben\*), bem Turnlehrer ber Knaben. Symnast unterrichtete seine Schuler in ben höheren Stufen ber Somnaftit, übte beständig mit ihnen und begleitete sie auch wohl zu ben Festspielen, um bis zum letten Augenblicke fie schulen zu können, ba ber Sieg bes Schülers ja auch für ben Lehrer ehrenvoll und gewinnbringend war. Die Übungen geschaben wahrscheinlich in ben, ben Gymnaften gehörigen Gymnasien ober auf den öffentlichen Turnplätzen und bestanden nicht bloß in einer methodischen Steigerung ber gewöhnlichen gymnaftischen Rampfarten bis zu ben höchsten Leiftungen, sondern auch in Vornahme von allerlei sonft nicht gebräuchlichen Borübungen, soweit solche geeignet waren, ben Körper zu stählen ober bie Glieber geschmeibiger zu machen. Sand in Sand mit dem gymnastischen Unterricht ging, wie schon angedeutet, eine ganz besonders sorgfältig beobachtete Lebensweise und diätetisches Berhalten, worüber namentlich der Aleiptes, dessen halbmedizinische Kenntnisse schon vorher erwähnt wurden, zu wachen hatte. Diese Diat wurde teils überhaupt für gewöhnlich inne gehalten, teils

<sup>\*)</sup> Bgl. Bb. I. S. 131.

野の最近数である。 の対象が変更が変更がある。 なった。

namentlich ganz besonders ftreng, wenn die Spiele, bei benen ein Athlet auftreten follte, herannahten. In älterer Zeit galten als Hauptnahrung der Athleten frischer Kafe, getrodnete Feigen und Weizenbrei, später aber ging man von dieser vegetarianischen zur Fleischkoft über, und zwar genoß man vornehmlich bas Fleisch von Rindern, Schweinen und Ziegen. Brot durfte nicht zum Fleisch genossen werben, sondern wurde zum Fruhftud gegessen, mahrend das Fleisch die Hauptmahlzeit bilbete; Ruchenware war ganz verboten, Wein nur in mäßigen Quan-Bu bieser, bem Athleten bas ganze Jahr vortitäten erlaubt. geschriebenen Ernährungsweise trat nun aber zuweilen, und zwar gang besonders als Vorbereitung auf die Spiele, eine über drei Bierteljahre dauernde und mit strenger Enthaltung von geschlechtlichem Umgang verbundene Zwangsdiät hinzu, welche barin bestand, daß die Athleten täglich nach Beendigung ihrer Übungen eine außerorbentlich große Menge ber ihnen erlaubten Speisen zu sich nehmen mußten, welche sie bann in tiefem und langaus= gebehntem Schlummer verdauten. Durch ftufenweise Steigerung ber Portionen erreichte man es, daß ein Athlet schließlich gang ungeheuere Mengen von Fleisch zu vertilgen imstande war und ber Genuß' berartiger Maffen schließlich gur Gewohnheit, ja gur Notwendigkeit wurde. Dadurch erreichte man freilich nicht ge= rade Stählung der Muskeln, wohl aber eine, auch in den antiken Abbildungen häufig deutlich erkennbare Reischfülle, welche bei manchen Kampfarten, namentlich beim Ringkampf und beim Bankration, von Vorteil sein konnte, ba man bamit ben Gegner leichter niederzudrücken und zu ermüden imstande war; anderer= feits aber war biefe fünftlich erzeugte Rörperfülle auch febr ungesund, und es ift begreiflich, daß folche gemästete Athleten leicht zu allerlei Erfrankungen, namentlich aber zu Schlagflüffen neigten.

Es ist bei ber geschilberten Ausbildung und Lebensweise ber Athleten selbstverständlich, daß dieselben nicht für alle Arten ber gymnastischen Kämpse geeignet waren. Zum Laufen und Springen

wurde man durch solche Diät und bei berartiger Körper= beschaffenheit nicht tüchtig gemacht; Ring- und Faustkampf und Bankration waren das Hauptgebiet der Athleten, und diese Rampfarten sind es daber auch, in denen die berühmtesten Athleten bes Altertums, beren Namen uns aufbewahrt find, ein Milon, Polydamas, Glaufos und wie sie sonst hießen, sich gang besonders auszeichneten. Ihre Belohnungen waren sehr mannigfaltiger Art. Den olympischen Siegern durfte bekanntlich im Hain Altis in Olympia auf eigene Rosten ober auf die ihrer Berwandten, an deren Stelle bisweilen der Staat, dem der Sieger angehörte, trat, eine Bilbfaule gefett werben; aber auch daheim wurde ihnen nicht selten die gleiche Ehre einer öffent= lichen Statue zu teil. Bei ihrer Rückfehr von den Festspielen hielten fie einen feierlichen Ginzug in die Baterstadt, bekleidet mit bem Purpurgewande, auf einem von vier weißen Roffen gezogenen Wagen, von Freunden und Verwandten und von einer jubelnden Bolksmenge begleitet; ja es war alter Brauch, vorher ein Stud ber Stadtmauer niederzureißen, um damit anzudeuten, daß eine Stadt, welche folche Bürger hervorbringe, keiner Mauern zu ihrer Berteidigung bedürfe. Dann folgte ein Siegesmahl, bei welchem Hymnen zu Ehren bes Siegers erschallten. Aber es fehlte auch nicht an klingender Belohnung. In Athen erhielt seit Solons Zeit der Sieger in den olympischen Spielen 500 Drachmen, ein Sieger in einem der drei anderen großen Nationalsviele 100 Drachmen ausgezahlt; ja später wurde ihnen fogar die tägliche Speisung im Prytaneion und die Ehre der Proëdrie (das Recht, im Theater auf den vordersten Banten Plat zu nehmen) zu teil. Dazu tam, daß die meisten Berufsathleten, wenn sie vorsichtig lebten und sich vor allen Ausschreitungen und Übertretungen ihrer gewöhnten Diat und Lebensweise in Acht nahmen, oft ziemlich lang, 30 Sahre und barüber, aufzutreten imstande waren und baber Ehren auf Ehren und Belohnung auf Belohnung häuften. Von der rückhaltlosen Bewunderung, welche die große Menge

und namentlich die durch Kraftleiftungen so leicht zu gewinnende Jugend diesen Kämpfern, welche uns heutzutage eigentlich nur als recht robe Klopffechter erscheinen, entgegen= brachte, sticht freilich sehr das Urteil ab, welches die Männer von wahrer Geistesbildung, namentlich die Philosophen, über sie Man tabelte mit Recht, daß jene einseitige Ausbildung bes Körpers eine für den Staat völlig nuplose sei, da die Athleten eben nur für ihr Sach tüchtig, aber zur Ertragung bon Strapagen und für ben Rriegsbienft völlig ungeeignet maren; man hob hervor, daß jene nur auf Erhöhung der Körperkraft ausgehende Lebensweise den Geist abstumpfte und daß daber die Athleten ebenso für politische Wirtsamkeit als für jede höhere geistige Thätigkeit überhaupt ganz und gar untauglich waren. Einsichtige Bädagogen verwarfen daber die athletische Erziehung. von welcher auch die großen Rrieger und Staatsmänner ber Bellenen immer gering gedacht haben.

## IX.

## Musik und Orchestik.

Obgleich es begreislicherweise nicht unsere Absicht sein kann, hier irgendwie näher auf die Geschichte und Theorie der alten Musik einzutreten, so müssen wir doch das, was wir im ersten Teil\*) gelegentlich der Jugenderziehung über den Unterricht in der Musik gesagt haben, hier ergänzen, indem wir das Wesentslichste bemerken über diejenigen Zweige der Wusik, welche vornehmlich gepflegt wurden, über die verschiedenen in Griechenland üblichen Instrumente und die Art ihrer Anwendung. Wir überzgehen dabei die Vokalmusik, welche ja auch für sich allein, ohne Instrumentalbegleitung, im Altertum keine Rolle spielte, und

<sup>\*)</sup> S. 126 ff.

deren Bedeutung in der Lyrif und im Drama darzulegen unserer Aufgabe fern liegt.

Weitaus die größte Verbreitung im Hausgebrauch und im täglichen Leben hatten die Saiteninstrumente\*), schon beswegen, weil fie fich nicht nur ebenso gut jum Solovortrag wie zur Begleitung bes Befanges eigneten, sonbern weil es bei ihnen auch möglich war, daß der Rezitierende ober Singende fich felbst begleitete, mas bei den Blasinstrumenten nicht angeht. Die in Griechenland üblichen Saiteninstrumente wurden sämtlich nur burch Schlagen ober Greifen, nicht aber burch Streichen mit bem Bogen gespielt; ob überhaupt Streichinstrumente dem Altertum, speziell ben Anpptern, befannt waren, ist eine streitige Sache, bem klafsischen Altertum aber waren sie auf jeden Kall fremd Unter den mannigfaltigen Arten der Saiteninstrumente, welche in Griechenland teils seit altester Zeit beimisch, teils von fremb her, vom Drient und aus Agypten eingeführt waren, sind es aber nur zwei, welche im Jugendunterricht und im Leben wirkliche Bedeutung erlangt haben: die technisch sehr nabe verwandten und wesentlich nur durch die Rlangwirkung sich unterscheidenden Instrumente der Lyra und der Kithara. Das einfachere und wahrscheinlich auch ältere von beiben ist die Lyra, nach griechischem Mythus eine Erfindung bes Hermes, welcher aus ber Schale einer Schildfrote, indem er dieselbe als Resonanzboben benutte und Saiten barüber spannte, die erfte Lyra fonstruiert haben sollte. Auch später noch scheint man in der That Schildfrotenschalen in biefer Beife beim Bau ber Lyren verwandt zu haben, und auf Runftbarftellungen, namentlich auf Basenbilbern (val. die Schale bes Duris mit Darstellung attischen Schulunterrichts), \*\*) erkennt man beutlich die bunte Zeichnung bes Schilbkrots an der Angenseite des Instrumentes. Aber gewöhn-

<sup>\*,</sup> Bgl. K. v. Jan, Die griechischen Saiteninstrumente. Programm bes Lyceums von Saargemiind. Leipzig 1882. Gevaert, Histoire et théorie de la musique dans l'antiqu. Vol. II (1881)p, 241 ff.

<sup>\*\*)</sup> Bd. 1, S. 120 Fig. 75.

licher wird es gewesen sein, wofür auch beutliche Spuren vorliegen, daß man den Resonanzboden aus Holz machte und benselben nur äußerlich zur Verzierung mit Schildfrot oder auch mit andern verschönernden Materialien belegte ober infrustierte; bei den Schriftstellern wird als Material für Lyren namentlich Buchsbaum und Steineiche erwähnt, sowie Elfenbein, letteres wohl lediglich zur Verzierung dienend\*). Im homerischen Hymnus auf Hermes, in welchem die Erfindung der Lyra durch ben Gott etwas eingehender beschrieben wird, schneidet Hermes Stabchen aus Rohr, welche er roftartig in die Schale einfügt und mit Stierhaut bespannt, um auf diese Weise die notwendige Schallbecke zum Resonanzboden zu gewinnen. Solches Verfahren war späterhin wohl nicht gebräuchlich; da das gewöhnliche Material für den Schallboden jedenfalls Holz war, so wurde sicherlich auch die Schallbecke daraus hergestellt. Die Gestalt des Resonanzbobens aber blieb stets bie gleiche, daß berfelbe nämlich auf der äußern Seite eine mäßig bobe Ausbauchung hatte, auf ber innern Seite bagegen, an welcher sich die Saiten befanden, eine ebene Fläche bildete. In biesen Resonanzboden nun greifen zwei Arme ein, die auf den griechischen Denkmälern fast durch= weg als einfach gebogene Holzstäbe bargestellt sind, die auf ber innern Seite bes Schallkastens besestigt erscheinen; boch scheint ber später, namentlich in ber alexandrinischen und römischen Beit sehr gewöhnliche Brauch, diese Arme nicht nur hornartig zu gestalten, sondern auch wirklich aus Bornern von Gemsen, Gazellen u. bergl. zu fertigen, auch für die ältere griechische Zeit bereits vorausgesett werden zu müffen.

An ihren obern Enden waren die beiden Arme, welche auch geradezu Hörner genannt werden, durch einen Querstab, Joch genannt, welcher in der Regel aus hartem Holz gefertigt war, verbunden, und an dieses Joch die aus Schafsdärmen ge-

<sup>\*)</sup> Bgl. Kunftgew. im Altert. II, 166 fg. und die vermutlich für eine Lyra bestimmten Fourniere, ebd. Bb. I, Fig. 84—87 (die jedoch nicht, wie dort angegeben, aus Buchsbaum, sondern aus Elsenbein sein sollen).

fertigten Saiten gespannt. Die Lyra hatte beren in der Regel sieben, sämtlich von gleicher Länge, wie das auch bei der Kithar ber Fall ift. Diefelben gingen, wie man auf den Lyren ber Durisschale (f. oben) beutlich seben kann, unten über einen, auf ber flachen Schallbede bes Resonanzbodens angebrachten Steg aus Rohr hinweg und waren bann einzeln, wahrscheinlich an einem vierectigen Brettchen, wie wir es 3. B. auf der an der Wand hängenden Lyra der Durisschale sehen, befestigt; vermutlich ließ sich dies Brettchen aus der Schalldecke herausnehmen, damit die Möglichkeit gegeben war, beim Springen einer Saite ben Schaden ohne Schwierigkeit zu reparieren. Am Joch aber wurden die Saiten mitunter, wie wenigstens die Abbildungen zeigen, einfach angebunden; da jedoch bei diesem primitiven Verfahren ein Stimmen ber Saiten unmöglich war, so barf man in der Regel eine andere Vorrichtung voraussetzen, über welche freilich sowohl die Schriftsteller als die Denkmäler nur mangelhafte Auskunft erteilen. Auf den Lyren der Durisschale wie auch auf andern Darftellungen von Saiteninstrumenten erfennt man am obern Ende der Saiten Bulfte von länglicher Form, welche anderwärts mehr die Form von Ringen oder Scheiben haben, auch wohl einen Winkel zu den aufgespannten Saiten bilben. v. Jan vermutet nach alten Schriftstellen und unter Bergleichung entsprechender Vorrichtungen an nubischen Saiteninstrumenten, daß man sich diese Wülfte aus bider Saut ober Schwarte vom Naden von Rindern ober Schafen zu benten habe; man padte die Saiten in diese klebrigen Bullen ein, mand fie nebst ben sie umhüllenden Wülsten um den Querstab der Lyra, bis fie die richtige Stimmung erlangt hatten, und leimte fie alsbann burch festes Busammenbrücken jenes Schwartenwulstes in ber gewünschten Lage fest. Diese robe Art der Befestigung, welche boch auch nur ein fehr oberflächliches Stimmen ber Saiten ermöglichen konnte, muß uns immerhin recht bedenklich erscheinen; außerdem macht v. San selbst auf eine an den Bildwerken zu beobachtende anderweitige und viel kunstvollere Einrichtung auf-



merksam, für welche je= boch die geeignete Deutung noch nicht gefun= ben ift. Endlich scheint es noch eine dritte Art ber Befestigung gegeben zu haben, daß nämlich das ganze Joch in ebenso viele einzelne, durch Bapfen ineinander paf= fende kleine Rollen ger= Saiten fiel. als ba waren, so daß also jede Saite gewissermaßen ihr eigenes Joch hatte, durch beffen Anziehung fie ge= ftimmt werben fonnte, ohne daß an dieser Dreh= ung bie übrigen Saiten teilnahmen. Nähere De= tails über die Konstrut= tion sind uns freilich ebenfalls unbekannt.

Auf dem in Figur 44 abgebildeten Basenbilde, welches uns eine Anzahl musizierender Frauen (Musen?) vorführt, spielt die eine, welche bequem in ihrer Kathedra zurückgelehnt sitzt, auf der (hier sechssaitig dargestellten) Lyra; bie vor ihr stehende dagegen fteht im Begriff, wie es scheint, die Saiten ihrer Rithara au ftimmen. Die Rithara nun unterscheibet sich von der Lyra mesentlich durch die Beschaffenheit und Form des Schallkastens. Dies vornehmlich aus Holz hergestellte, vielfach tunstreich verzierte und mit kostbaren Materialien, ebeln Steinen u. bal. ausgelegte Gehäuse ist zunächst schon ungleich größer und gewölbter, als ber Resonanzboden der Lyra, mit unten meist geradlinigem Abichluk, vielfach auch mit Schalllöchern verseben (bergleichen laffen sich, aber seltener, auch an Lyren nachweisen); sodann aber sind auch die Arme der Kithara bei weitem breiter und eckiger, als die ber Lyra, und scheinen außerbem, indem sie ebenfalls hohl waren. mit zur Verstärfung der Resonanz gedient zu haben. An manchen Instrumenten ift es ersichtlich, daß ber Resonanzboden und bie baraus hervorkommenden Arme aus einem Stude gearbeitet find und bemnach die Söhlungen miteinander in Berbindung ftehen: bei andern find die Arme anders gefärbt, als der Schall= kasten (meist weiß, was auf Elfenbein deuten würde), boch barf man baraus wohl nicht von vornherein schließen, daß hier eine besondere Konstruktion vorliegt, da möglicherweise die abweichende Färbung nur die äußerliche Bergierung ober Infrustation ber Arme, nicht aber ein anderes Material bes zu Grunde liegenden Körpers selbst andeuten soll. Die Arme zeigen meist eine etwas gebogene Geftalt, aber so, daß sie sich oben wieder mehr nähern; das Instrument in Fig. 44 gehört zu ben einfachsten, da die Arme ganz glatt sind, bagegen seben wir in anderen Exemplaren oft reichlich Schnitzwerk angebracht.\*) Das bie beiden Arme verbindende Joch ist entweder ein einfacher Querstab, wie bei ber Lyra (f. Fig. 44), ober berselbe ift an seinen, über die Arme hinausragenden Enden noch mit soliden Griffen ober Kurbeln versehen, welche vermutlich das Dreben erleichtern follten. Die Bahl ber Saiten mar bei ber Rithara anfänglich eine beschränkte gewesen; sieben war auch bier ur-

<sup>\*)</sup> Bgl. Runftgewerbe im Altert. Bb. II, Fig. 84.

sprünglich das gewöhnliche, und diese Zahl wurde in Sparta sogar gesetmäßig sestgehalten, wogegen man andernorts zu 9, 10 oder 11 Seiten fortschritt. Über ihre Befestigung am Joch und am Schallkasten können wir aus den Schriftquellen und Absbildungen ebensowenig bestimmte Einzelheiten entnehmen, wie dies betreffs der Lyra der Fall ist; Abbildungen aus römischer Zeit sind in dieser Hinsicht allerdings deutlicher, dürsen aber von uns hier nicht als Beleg herangezogen werden.

Die Lyra wurde in der Regel beim Siten gespielt, und zwar so, daß man das leichte Instrument, wie wir es auf der Durisschale und in Fig. 44 sehen, an den linken Oberschenkel stemmte und auf dem Sigbrett des Stuhles aufliegen ließ; baaegen svielte man die Rithara stehend, und es war daher not= wendig, daß man das beträchtlich schwere Instrument an einem Bande um die Bruft trug, welches Tragband zwar nur felten auf den Bildwerken dargestellt ift, aber doch überall als vorhanden vorausgesetzt werden muß, da bei der Art, wie die Saiteninstrumente gespielt wurden, teine Sand jum Tragen berfelben frei ift. Man spielte nämlich Lyra wie Kithara so, daß man mit ber Linken von außen die Saiten griff, bagegen von innen mit einem in ber Rechten gehaltenen Schlaginstrument, bem fog. Plektron, welches aus Holz, Elfenbein, Halbedelstein u. bgl. hergestellt wurde, fie schlug; dies Plettron pflegte (vgl. die mehrerwähnte Durisschale) mit einer Schnur an bem Instrument angebunden zu sein. Nun finden wir freilich auch Ausnahmen von dieser Spielweise; so sehen wir, daß die Frau in Fig. 44 allem Anschein nach nicht bas Blektron hält, sondern mit beiden handen in die Saiten ber Lyra greift; und andrerseits tam es auch vor, daß man sich ber linken Hand und bes in ber Rechten gehaltenen Plektrons nicht gleichzeitig, sondern abwechselnd be-So sehen wir z. B. auf ber Durisschale, baf sowohl biente. Lehrer als Schüler nur Griffe mit ber linken Band machen, bagegen das Blektron ruben lassen. Die Befestigung des Plektrons an dem Instrument hatte also ben praktischen Zweck, daß man

jeden Augenblick vom Spiel mit dem Plektron zu dem mit den Fingern der rechten Hand übergehen konnte, und umgekehrt; es ist eine aus den Bildwerken entnommene, sehr ansprechende Bermutung v. Jans, daß die Musizierenden in der Regel ihren Gesang nur mit dem Spiel der Linken begleiteten und das Plektron bloß in den Pausen, zum Bors, Zwischens und Nachspiel, answandten.

Neben den Lyren und Kitharen (benen jedenfalls die homerische Phorming beigezählt werben muß), welche uns in mannigfachen Abweichungen, aber im großen und ganzen mit den eben geschilderten Sauptformen übereinstimmend, sehr zahlreich auf alten Dentmälern entgegentreten, begegnen uns dann aber weiterbin noch manche andere Saiteninstrumente, für welche wir in ben wenigsten Fallen mit Sicherheit antife Bezeichnungen zu finden imstande sind, obgleich uns bei ben Schriftstellern eine nicht minder große Bahl von Namen von Saiteninstrumenten, welche vornehmlich vom Drient und von Agypten her in Griechenland Eingang gefunden haben, überliefert find. Um sichersten find wir noch imftande, jenes große, vielsaitige Instrument von einer, der modernen harfe ähnlichen Form zu benennen, welches wir in Fig. 44 die dritte Frau der Mittelfzene spielen seben und dem wir ähnlich auch sonst begegnen\*); vgl. das Bafen= gemälbe Fig. 45. Fast burchweg sind es Frauen, in beren Hand wir dieses Instrument finden; dieselben spielen sigend, indem sie ben horizontalen Unterteil ber Barfe auf bem Schofe liegen haben, den im Winkel daran sich anschließenden, breiteren Resonanztaften gegen ben Oberförper gelehnt; fie schlagen mit ber Rechten (ohne Bleftron) meist die ihnen näher liegenden furzen, mit der Linken die ferner liegenden langen Saiten. bungen zeigen bisweilen auch Vorrichtungen zum Stimmen, zur Berfürzung ober Berlängerung der Saiten; die Rahl der Saiten ist wechselnd. Da die Form meist dreieckig ist, so haben wir in

<sup>\*)</sup> Bgl. Kunstgewerbe im Altert. II, 170, Fig. 86.

biesem Instrument wohl mit Sicherheit das sog. Trigonon zu erkennen; möglicherweise darf das eine oder andere der abgebils deten Cremplare auch als Sambuka bezeichnet werden, da auch dies Saiteninstrument dreieckige Form hatte.

Dagegen wissen wir von zahlreichen andern, nur mit Namen genannten Saiteninstrumenten, balb mit sehr wenig (drei oder vier), balb mit einer sehr bedeutenden Zahl (35—40) Saiten versehen, wenig oder gar nichts über ihre Form und ziehen es daher vor, auf dieselben hier nicht näher einzugehen, zumal dieselben offenbar eine gegenüber den disher besprochenen Instrumenten nur sehr vereinzelte Anwendung gefunden haben. Nur das Barbiton wollen wir noch anführen, da es den Anschein hat, als ob man ein wiederholt auf alten Denkmälern sich sindendes Instrument von sehr schmaler und langer Gestalt mit einem Iyrakhnlichen, aber sehr kleinen Resonanzboden und mit wenigen Saiten, welches mit Hand und Plektron gespielt wird, für das namentlich bei frohen Gelagen und für Liebesgesänge beliebte Barbiton halten dürse.

Unter den Blasinstrumenten ist vor allen Dingen der Flöte\*) zu gedenken, welche, wie wir gesehen\*\*), zwar in Athen eine Zeitlang in den tonangebenden Kreisen der Gesellschaft nicht beliebt war, wenigstens nicht für dilettantische Verwendung, dasgegen in Böotien und auch im übrigen Griechenland gern auch von Nicht-Verussmusikern gespielt wurde und zu allen Zeiten große Bedeutung, namentlich für Chöre und sessliche Aufsührungen, für die Unterhaltung dei Mahlzeiten, für Tanz und sonstige Gelegenheiten gehabt hat. Er gilt dies ganz dessonders von derzenigen Form des Instrumentes, welcher wir in den Denkmälern weitaus am häufigsten begegnen, der Doppelssonders. Die antike Flöte nämlich (der Aulos) unterscheidet sich in ihrer Form und Anwendung dadurch von dem heut diesen

<sup>\*)</sup> Bgl. ben übersichtlichen Artifel R. v. Jan's in Baumeisters Dentmal. bes flass. Altertums I, 553 ff.

<sup>\*\*)</sup> S. Bb. I, S. 127.

Namen tragenden Instrument, daß nicht, wie bei letterem, seit= wärts hineingeblasen, sondern daß sie wie eine Klarinette ver=



Frau, bas Trigonon fpielenb.

mittelst eines Mundstücks gespielt wird. Dieses Mundstück, welches meist aus demselben Waterial, wie die eigentliche Flöte

selbst, hergestellt ist, hat an seinem obern Teile eine leicht vibrierende Bunge eingeschnitten, welche, ba ber größte Teil bes Mundstudes vom Blasenden gang in den Mund genommen wird, innerhalb der Mundhöhle schwingt. Der Hauptteil der Flöte, die entweder durchweg gleich ftarke ober nach unten sich etwas erweiternde Röhre, bestand bald aus einem einzigen Stud, bald war fie aus mehreren Bestandteilen zusammengesett. Gine Mehr= zahl von Tönen wurde durch die Löcher erzielt, deren anfangs brei oder vier, später eine größere Anzahl angebracht wurden; auch seitliche Löcher halfen ben Tonumfang der Flöte vermehren, wozu bann weiterhin noch andere hilfsmittel kamen, wie seitliche Rlappen, brehbare, die Löcher bald öffnende, bald verschließende Ringe ober Buchsen u. dgl. m. Gine rechte Borftellung vermögen wir uns aber, trot der zahlreichen in neuerer Zeit angestellten praktischen Versuche, von der Spielweise und Wirkung der alten Flöte nicht zu machen.

Einzeln wurde der Aulos in Griechenland allem Anschein nach niemals geblasen, sondern immer nur als Doppelflote, wie wir es auf so zahlreichen Darstellungen seben; und zwar sind ba bie Floten meistens von gleicher Länge. Um bas Blasen von zwei Instrumenten zu gleicher Zeit ober in schneller Abwechslung zu erleichtern, vielleicht auch, um bas Entweichen ber Luft zu verhindern, bediente man sich dabei häufig, jedoch keineswegs regelmäßig, einer Mundbinde. Die hier Fig. 46 und 47 von zwei Seiten abgebildete Bronze eines Flotenblafers zeigt uns fehr beutlich, in welcher Beise biese Binde burch zwei um ben Ropf laufende leberne Riemen festgehalten wurde; dasselbe tann man an bem Flotenblafer Fig. 48 erkennen, welches Bafenbild jebenfalls, wie das Podium andeutet, auf dem er fteht, einen im öffentlichen Wettkampf auftretenden Auleten barftellt; auch die eigentümliche Tracht, in welcher berselbe erscheint, das lange Festkleib und die ärmellose Jacke, beuten barauf bin. Auf bem oben Fig. 35 abgebilbeten Basengemälbe blaft ber Flotenspieler, welcher die gymnastischen Übungen begleitet, ebenfalls die Doppelflöte mit ber Mundbinde; um ben Arm hat er bas Flötenfutteral gehängt, welches meift aus Fell gefertigt wurde

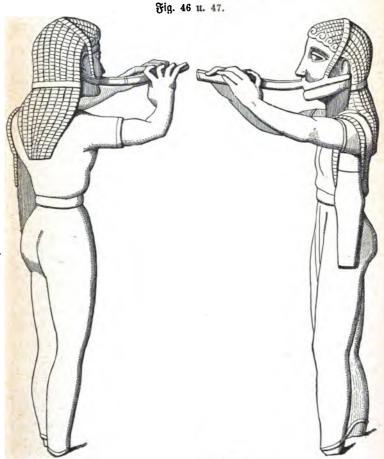

Statuette eines Slotenblafers.

und mit welchem auch ber Behälter für die Munbstücke, beren man mehrere zum Wechseln hatte, verbunden war. Dagegen

blaft ber eine Jüngling auf ber Durisschale ohne Mundbinde; auch die beiden Frauen auf dem in Fig. 44 abgebildeten Vasen-



Mlötenblafer.

gemälde und die siten= de Hetäre in Fig. 50 bedienen sich derselben nicht, und ebenso ver= missen wir die Mund= binde bei dem Jüng= ling, welcher in bem Fig. 49 abgebildeten Vafengemälde mit den Doppelflöten in ber Hand das Podium besteigt, auf bem er sich vor den dabei= figenden Buhörern zu produzieren beabsich= tigt. - Auf den grie= chischen Denkmälern ber vorrömischen Zeit finden wir auch immer zwei gleichartige Klöten miteinander verbunden. während später febr häufig. und zumal bei Dar= ftellungen, welche mit dem Rybele = Rultus zusammenhängen, die eine ber Flöten ein ge= frümmtes Horn hat, welches speziell eine

Eigentümlichkeit ber phrygischen Flote zu sein scheint. Die altgriechische Musik hat aber hiervon allem Anschein nach keinen Gebrauch gemacht. Die anderen Holz-Blasinstrumente haben sür die Musit als Kunst wenig oder gar keine Bedeutung. Die Syrinx oder Pansslöte, aus einer Anzahl aneinandergesügter Köhren bestehend, welche in der einen Art der Syrinx durchweg gleich lang sind, meistens aber verschiedene Länge, von kürzeren zu längeren ansteigend haben, ist die Schalmei der Hirten (unsere "Papageno-Flöte") und als solche zwar auf Abbildungen, namentslich des Pan und anderer Walds und Feldgötter, sehr häusig zu sinden, spielte aber in der praktischen Musik gar keine Kolle. In noch geringerem Waße ist dies der Fall bei der unserer heustigen Flöte entsprechenden Duerflöte (Plagiaulos genannt), welche in Ägypten heimisch war, sowie dei verschiedenenen andern Arten von Einzelssöten, deren Bezeichnungen uns überliesert sind.

Metallene Blasinstrumente oder Trompeten (Salpinx) tamen nur für ben Krieg und ben Rultus in Betracht; sie wurden meift aus Erz gefertigt, mit beinernem Mundftuck, und hatten eine längliche Geftalt mit fich verbreiternder Mündung. Bon sonstigen musikalischen Instrumenten, die bei den Griechen in Gebrauch waren waren, verdienen noch Erwähnung die im Dionysos- und Kybelekultus, sowie bei Tänzen orgiaftischen Charafters verwandten, lärmenden Tamburins (Tympana), die Beden (Kymbala) und die Rastagnetten (Krotala); lettere erblicken wir in den Händen des Mädchens, welche in Rig. 50 zum Rlang ber Flöte einen ausgelassenen Tanz aufführt. Allein so häufig wir auch diesen Instrumenten auf Bildwerken, zumal bionpfischen Inhaltes, begegnen, so felten durfte ihre Anwendung im gewöhnlichen Leben gewesen sein, abgesehen von den bei ben Symposien auftretenden Tangerinnen, die damit den Taft gu ihren Bewegungen angaben.

Nur wenige Worte haben wir hier über ben Tanz bei ben Griechen zu sagen. So wichtig die Tanzkunst oder Orchestik für ben Kultus, für Dramen und chorische Aufführungen der Hellenen gewesen ist, so spielte sie doch im allgemeinen im Leben keinesswegs eine solche Rolle, wie die ganz und gar von ihr verschie-

dene moderne Tanzkunst im geselligen Leben der Gegewart. Das geht schon daraus hervor, daß wir sie nicht unter den gewöhnslichen Unterrichtsgegenständen finden; nur in Lakedämon war dies der Fall. Sonst liebte man zwar den Tanz, namentlich



Flötenblaferin und Tangerin mit Raftagnetten.

als Unterhaltung bei Mahlzeiten und Trinkgelagen, aber man übte ihn bei festlichen Gelegenheiten nicht selbst aus, sondern begnügt sich damit, berufsmäßigen Tänzern und Tänzerinnen zuzuschauen. Immerhin kam es wohl auch nicht selten vor, daß, wenn der Wein den Zechenden in die Köpfe gestiegen war, sie

auch selbst zu tanzen anfingen; an Gelegenheit, es zu lernen, sehlte es ja nicht, ersahren wir doch ausdrücklich, daß Sokrates noch in höherem Lebensalter Unterricht in der Tanzkuhst nahm. Aber dabei handelt es sich sast durchweg um Solotanz, welcher lediglich in rhythmischen Bewegungen von Händen und Füßen und dem Wechsel schön gewählter Stellungen bestand und seinem ganzen Wesen nach eng mit der Gymnastik, zu welcher die orschestische Bildung nicht selten hinzugerechnet wird, zusammenhing. Ein Zusammentanzen beider Geschlechter, wie es bei uns allein üblich ist, war im gesellschaftlichen Leben das ganze Altertum hindurch ungebräuchlich und verbot sich für Griechenland schon von selbst durch die strenge Scheidung, welche im gewöhnlichen Leben zwischen Männern und Frauen stattsand.

Seine Sauptbedeutung hatte ber Tang im Rultus. Ernfte Tanze waren feit altester Beit Teile ber Götterverehrung, luftige spielten vornehmlich im Dionpsostultus eine Rolle; und bei folden Chortanzen pflegten auch die beiden Geschlechter gemeinschaftlich sich zu beteiligen. Auch hier ist aber von Rundtanzen mit Umfassen u. bal. keine Rebe, sondern der Charakter bes Tanzes ein würdiger, gemeffener, wesentlich bestehend in rhnthmischen, nach ber Musik geregelten Bewegungen. waren die namentlich in den dorischen Staaten beliebten und felbstverftändlich nur von Männern ausgeübten Baffentanze. wobei die mit helm, Schild und Schwert ausgerufteten Tänzer allerlei orchestische Evolutionen machten; auch die Tänze bei ländlichen Reften, welche vielfach einen mimischen Anstrich hatten, mogen zu ben bewegteren gehört haben. Hier sowohl, wie bei feierlichen religiösen Tanzen war es gang gewöhnlich, daß die Tanzenden zum Tanze ein Lied sangen, auch wohl selbst auf irgend einem Instrumente sich begleiteten; wie es benn überhaupt für den Tang der Alten im Gegensatz zu dem modernen charafteristisch ist, daß berselbe nicht Selbstzwed ift, sonbern immer in enger Verbindung steht mit ben andern musischen Rünften. Ihre größte Ausbildung und Bollendung erhielt die

antike Tanzkunst im Drama, wo die Verbindung von Orchestik, Musik und Pantomimik am meisten zu Tage trat; doch ist hier nicht der Ort, näher darauf einzugehen, und wir werden auf diesen Punkt dei Besprechung des Bühnenwesens zurückzukommen Gelegenheit haben.

## X.

## Kultus.\*)

Bei einer Schilderung bes griechischen Lebens darf die Bebeutung, welche die Gottesverehrung und die verschiedenen mit . derfelben zusammenhängenden Bräuche für das Leben des Ginzelnen hatten, nicht mit Stillschweigen übergangen werden. Denn obgleich ber griechische Rultus feineswegs bem Wenschen ein täglich zu beobachtendes, festes Ceremoniell zur Pflicht machte, etwa wie dies im judischen ober mohammedanischen Glauben ber Fall ift, so sette er boch ben Gläubigen in eine beständige, bei verschiedenen Veranlassungen auch täglich sich erneuernde Verbindung mit der Gottheit; dazu kamen bann noch eine große Bahl zwar nicht einen jeden Tag vorkommender, aber immerhin häufig genug eintretender Beranlassungen, sich an die Gottheit zu wenden, und all dies zusammengenommen, macht es begreiflich, baß der Kultus in der That im Leben des Hellenen einen bebeutungsvolleren Blat einnimmt, als bei uns, um so mehr als man für den Berkehr mit der Gottheit nur in einzelnen Källen eines vermittelnden Priefters bedurfte, für gewöhnlich aber birekt und ohne Zwischenperson die verschiedenen religiösen Sandlungen vornehmen konnte. Es ist allerdings eine streitige Frage, ob die griechische Naturreligion in ihren allerersten Anfängen ber

<sup>\*)</sup> Bgl. K. H. Hermann, Lehrbuch der gottesdienstlichen Altertümer der Griechen. 2. Aufl., bearb. von R. B. Stark. Heidelberg 1858.

Tempel- und Götterbilder und mit diesen auch der Briefter als einer besondern Berufstlasse entbehrte; aber Thatsache ist, daß in dem ältesten litterarischen Denkmal griechischen Lebens, in den homerischen Gedichten, der Kultus wesentlich noch in der Hand ber Hand ber Laien liegt, ber Tempeldienst aber und bas Priestertum eine verhältnismäßig untergeordnete Rolle im Leben bes Menschen spielen.

Einen regelmäßigen, an bestimmten Tagen wiedersehrenden Gottesbienst, welcher Briefter und Laien im Sause ber Gottheit zusammenführt, kennt der griechische Kultus- nicht. Der Tempel ist zwar auch die Wohnung des Gottes: aber der Gläubige betritt ihn in der Regel nur, wenn ihn ein bestimmtes Anliegen an die Gottheit hinein führt, während er sonst sein religiöses Bedürfnis daheim, in feiner Behaufung vollständig zu befriedigen in der Lage ist. Das kann er denn in den meisten Fällen ohne Beiftand eines Briefters verrichten; die Priefter aber find qunächst lediglich um der Gottheit selbst willen ba, erft in zweiter Linie, um den Verkehr zwischen Gottheit und Mensch zu vermitteln. Denn der Gott will Anbetung und Opfer; und ba es nicht dem Zufall anheimgestellt bleiben darf, ob gelegentlich der eine ober andere ihm solche darbringe, da er vielmehr eine ohne Unterbrechung fortbauernde Verehrung erheischt, so mußte ein Stand basein, für welchen die Ausübung bieser allgemeinen Bflichten gegen die Gottheit Lebensaufgabe war. Diefer Bebante war es wohl, welcher zur Ginfetung bes Prieftertums geführt hatte; und baraus entwickelte sich bann erft weiterhin die Folge, daß auch der Laie gelegentlich; namentlich in ernsteren Fällen, die Beihilfe ber Priester in Anspruch nahm, um so mehr, als man bei biefen, im fteten Berkehr mit ber Gottheit ftebenden Männern die genaueste Kenntnis der den Göttern wohlgefälligen Formen voraussetzen durfte. Je mehr dann im weiteren Berlauf der Kulturentwicklung der gewöhnliche Mensch durch Berufsthätigkeit, Rrieg, Politit, Studien u. f. w. in Anspruch genommen und von den göttlichen Dingen abgezogen wurde, um

so gewöhnlicher wurde es, daß er sich des vermittelnden Beistandes ber Briefter bediente und um so höher stieg damit der Einfluß und die Bedeutung des priesterlichen Standes. Dazu kam noch ein anderes Moment, welches die Herbeiziehung der kundigen Priester seitens der Laien wünschbar erscheinen ließ: nach hellenischem Glauben offenbarte nämlich die Gottheit den Menschen ihren Willen durch allerlei Zeichen und Erscheinungen; solche zu beuten, war aber nicht einem jeden gegeben, es setzte eine tiefe Renntnis des göttlichen Wesens und Willens, einen reichen Schat von Erfahrung voraus, und so war es begreiflich, . daß man sich hierfür an solche Personen wandte, welche ihr Leben der Erforschung dieses Götterwillens gewidmet hatten, an die mit den Priestern in einem gewiffen Zusammenhauge stehenden, obschon feineswegs mit denselben durchweg zu identifizierenden Wahrsager oder Zeichenbeuter. Auf diese werden wir weiter unten noch zu sprechen fommen.

Wenn wir vom Priefterstande bei den Griechen sprechen, jo burfen wir das allerbings nicht ganz wortlich verfteben; benn einen Stand in dem Sinne, welchen wir heut bamit zu verbinden pflegen, bildeten die griechischen Priester ebensowenig, als zur Übernahme bes priesterlichen Amtes berufliche Borstudien nötig waren. Die griechische Religion hat ja feine Dogmen; es handelte sich für den Priefter bloß um Erfüllung gewisser Gebräuche und Ceremonieen, und biese erlernten sich leicht. ift das Priestertum bei den Hellenen an fein Alter und fein Ge-Schlecht gebunden; Knaben und Mädchen, Jünglinge und Jungfrauen, Männer und Chefrauen konnten zu priefterlichen Funttionen für fürzere ober langere Beit herangezogen werden. Wesentliches Erfordernis war dagegen eheliche Geburt und Zugehörigkeit zu der Gemeinde, in welcher die priefterlichen Funktionen verrichtet werden sollten; ferner förperliche Makellosigkeit nicht minder als sittliche Unbescholtenheit; auch wurden Mitglieder vornehmer und altadliger Familien besonders bevorzugt, und mitunter gaben auch Körperkraft und Schönheit bei ber

Wahl ein wichtiges Moment ab. Im übrigen aber waren die Erfordernisse oder Ansprüche, welche an die Briefter gestellt wurden, gang und gar verschieden nicht bloß je nach ben Gottbeiten, beren Dienste fie geweiht waren, sondern auch nach lokalen und sonstigen zufälligen Verhältnissen. Go murbe g. B. für manche Priefterinnen Jungfräulichfeit jur Bedingung gemacht, wenn auch nicht für das Leben, sondern nur für die Dauer bes Priestertums; in andern Fällen konnten aber auch verheiratete Frauen ein Briefteramt bekleiben. Ebenso war die Bedingung Reuschheit oder der Chelosiafeit bei den männlichen Brieftern bald vorhanden, bald wurde sie gar nicht gestellt ober nur für eine gewiffe Zeitdauer. Denn obgleich in fehr vielen, ja möglicherweise in den meisten Fällen die Briefter vom Augenblick ihres Amtsantrittes ab lebenslänglich im Amte blieben, so tam es boch auch außerordentlich häufig vor, daß die priefterliche Thätigkeit nur eine vorübergehende mar, wie 3. B. bei Knaben oder Mädchen, welche bis zur eintretenden Mannbarkeit im Tembelbienste standen, oder in andern Källen, wo Bürger auf ein ober auf mehrere Jahre Priefter wurden, um nach abgelaufener Frist wieder zurückzutreten und andern ihre Stelle einzuräumen.

Die Bestellung zum Priester ersolgte auf verschiedene Weise: entweder durch Wahl unter verschiedenen Bewerbern, wobei das Wahlrecht bei der Bürgerschaft oder bei deren Verstretern lag, oder durch's Loos, oder sie war von vornherein durch die Geburt gegeben. Denn gewisse Priestertümer waren in bestimmten Familien von alter Herlunft erblich, dergestalt, daß entweder der Erstgeborene von selbst dafür designiert war, oder daß das Los unter den verschiedenen, in Frage kommenden Mitgliedern der betreffenden Familie zu entscheiden hatte; unter Umständen konnte aber bei Streitigkeiten hinsichtlich der Ansprüche sogar die gerichtliche Entscheidung angerusen werden. Es begreift sich darnach, daß die Kriefter in Griechenland keine gesonderte Kaste bildeten und daß ebenso ihr Einsluß, da sie in vielen Fällen gleich andern Beamten nach einer gewissen Amts-

dauer wieder in das Privatleben zurücktraten, kein ausgebehnter, einschneidender sein konnte.

Die Pflichten der Priefter bestanden im allgemeinen in der Ausübung berjenigen Verehrung ber Gottheit, welche ber letteren auch von jedem einzelnen Laien dargebracht zu werden pflegte, nämlich in Gebeten und in Opfern, teils folchen, die an und für fich zum Rultus der betreffenden Gottheit gehörten und in regelmäßigen Zeiträumen vorgenommen werben mußten, teils folchen, welche sie im Auftrage anderer darzubringen hatten; dazu kamen bann aber noch all die mannigfaltigen Verpflichtungen, welche mit der Bflege und Seilighaltung der Tempel und der Götterbilder, mit der Erfüllung der verschiedenen, mit dem Rultus der einen oder andern Gottheit verbundenen Gebräuche, mit ber Besorgung mysteriöser Weihen und Reinigungen, mit der Berwaltung des Tempelschates u. f. w. zusammenhängen. Daran knüpften sich verschiedenartige Vorschriften über Lebens= und Nahrungsweise, über Tracht u. dal. m. Dafür genoffen sie ihrerseits nicht allein die gleiche Unverletlichkeit, wie sie bem Heiligtum felbst zu teil ward, sondern sie hatten auch ihren Anteil an ber ben Göttern gewidmeten Berehrung, indem fie gewiffermaßen als Bertreter berfelben betrachtet murben; häufig hatten sie ihre Wohnung im Tempelbezirke und erhielten einen Anteil an den Einfünften des Tempels, welche zunächst die Mittel zur Ausübung bes Gottesbienftes herzugeben, Die Ausführung von Bauten, Tempelbildern u. f. w. zu ermöglichen beftimmt waren, von benen aber auch die Briefter einen oft nicht unbeträchtlichen Gewinn zogen, da ihnen z. B. die Säute und bestimmte Teile der Opfertiere zufielen; auch maren bie aus ben Tempelgütern, von ausgeliehenen Darleben aus dem Tempelschatz u. dgl. fliegenden Ginnahmen bei manchen Beiligtumern fehr groß und überstiegen bedeutend die zur Unterhaltung bes Beiligtums sowie zur Ausübung bes Gottesbienstes notwendigen Gine andere Vergünstigung ber Priefter bestand in ben ihnen im Theater und bei sonstigen öffentlichen Versammlungen

zukommenden Chrenpläßen. Meistens unterschieben sie sich auch äußerlich durch ihre Tracht von der übrigen Menge; sie trugen den langen Chiton, welcher sonst als Tracht des gewöhnlichen Lebens ungebräuchlich geworden war, meist von weißer oder von purpurner Farbe, Kränze und Binden im langen Haupthaar, auch wohl einen Stab als Abzeichen ihrer Würde.

Ein oft fehr zahlreiches Personal von Gehilfen und Dienern ftand ben Brieftern in ber Erfüllung ihrer gottesbienftlichen Pflichten zur Seite. Es find bas teils solche, welche nur vorübergehend bei einer Prozession, einem Opfer ober bergleichen sich beteiligen und dies als eine Chrenfache betrachten, alfo ohne Entgelt ihre Dienste ber Gottheit widmen; teils ständige Tempelbiener, welche entweder gegen Lohn sich zur Beforgung gemiffer niederer Geschäfte, wie sie mit der Besorgung bes Kultus und bes Tempels zusammenhängen, verdingen ober welche Stlaven und Eigentum ber Gottheit find. Dazu gehören 3. B. die fog. Neokoren, sowohl mannlichen', als weiblichen Geschlechts, benen die Reinigung und Besorgung des Tempels selbst oblag; ferner Berolde, Opferdiener, Schlächter, Träger heiliger Geräte, Sänger und Mufiker und andere mehr, worüber uns namentlich die Inschriften vielfach Auskunft geben. Auch diese Nebenämter konnten, wenn es sich nicht um niedrige Geschäfte, sondern um eine mit Ehre verbundene Sandleiftung handelte, Gegenstand des Strebens ehrgeiziger Bürger ober ein als wertvolles Privileg betrachtetes erbliches Vorrecht einer bestimmten Familie sein, wie z. B. in Olympia den Nachkommen des Phidias dauernd die Sorge für die Erhaltung des Zeusbildes, bes Meisterwerkes ihres Ahnherrn, oblag.

Die beiben hauptsächlichsten Formen, in benen sich die Götterverehrung der Alten äußert, sind Gebet und Opfer. Das Gebet, sei es nun an die Götter insgesamt, sei es an einen einzelnen unter benselben gerichtet, weiht den Anfang des Tages wie sein Ende; es begleitet, vereint mit Opferspenden, Anfang und Schluß der Mahlzeiten und bildet überhaupt einen wesentlichen Bestandteil einer jeden wichtigen Handlung des täglichen Lebens ober fonstiger Vorkommnisse. Trugen diese Gebete selbstverständlich cinen allgemeinen Charafter, so fehlte es baneben nicht an Gelegenheiten, bei benen ber Inhalt bes Gebetes ein spezieller, dem vorliegenden Falle angepaßter war; so verstand es sich von selbst, baß man bei Bolfsversammlungen ben Segen ber Gottheit für bie abzuhaltende Beratung, beim Auszuge in ben Krieg ihre Beihilfe im bevorstehenden Kampfe erflehte, ebenso wie der Privatmann ben göttlichen Beiftand für feine Unternehmung, Silfe in irgendwelcher Not und bergl. von den Himmlischen durch das Gebet zu erreichen hoffte, obgleich die Verständigeren, und namentlich die philosophisch Gebildeten, sich nicht verhehlten, daß ce eine thörichte Soffnung fei, sich eine notwendige Erhörung bes Gebetes zu versprechen, daß vielmehr das Gebet lediglich als religiöse Weihe ber menschlichen Sandlungen überhaupt betrachtet werben muffe. Die heute übliche Haltung bes Betenden, nämlich das Falten der Bande, event. unter Aniebeugung, ift bem Altertum unbekannt; ber Betende pflegte stehend die Banbe nach ber Gegend ausstrecken, wo man ben Sit ber angerufenen Gottheit voraussette: also nach oben, wenn man sich an einen olympischen Gott wandte, nach vorwärts, wenn man zu einer Meergottheit betete, zur Erde, wenn die Bitte einem unterirdischen Gotte galt, bessen Ausmerksamkeit man wohl auch durch Stampfen ber Erde mit ben Rugen zu erregen suchte. Stellung gegen Often war dabei das gewöhnliche; erfolgte das Gebet in einem Tempel, so wandte man sich gegen den Altar und das Bild des Gottes und umfaßte wohl auch den Altar mit ben Armen. Überhaupt führte die Berchrung der Tempelstatuen vielfach zu einer ftart finnlichen Auffassung bes Gebetes, indem man ber angebeteten Gottheit nicht bloß Kußhande zuwarf, fondern fie sogar, ähnlich, wie es im katholischen Rultus heute noch üblich ift, wirklich streichelte ober füßte; Schutflebenbe pflegten sich auch vor dem Tempelbilde zu Boden zu werfen ober weniastens davor niederzufnieen.

Damit aber das Gebet erfolgreich sei, mußte der Mensch rein von jeder förperlichen wie geistigen Besleckung vor die Gottheit treten und fich baber, wenn notig, einer Reinigung oder Sühnung unterziehen. Es gab eine große Rahl von Anlässen im gewöhnlichen Leben, welche ben Menschen unrein und des Berkehrs mit der Gottheit unfähig machten; wir erwähnten 3. B. schon\*) die durch Geburt und Tod hervorgerufene Unreinigkeit, welche eine Reinigung aller, mit der gebärenden oder mit der verstorbenen Verson in Berührung Tretenden notwendig machte, nicht bloß damit dieselben unbefleckt sich an die Gottheit wenden fonnten, sondern damit sie ihre Unreinigkeit nicht weiter ver= breiteten und wieder in Berfehr mit andern Menschen treten durften. " Aber da man auch abgesehen von solchen bestimmten und un= zweifelhaften Fällen nicht wiffen konnte, ob man nicht zufällig durch irgend welche Berührung sich unrein gemacht hatte, so ließ man in ber Regel bem Gebet eine Waschung ober wenigstens eine symbolische Reinigung durch Besprengung mit geweihtem Waffer vorausgehen. Daber pflegte am Eingange jedes Tempelbezirkes ein Gefäß mit geweihtem Waffer und ein Sprengwedel für den den Bezirk Betretenden bereit zu stehen; auch im Privathause fehlten ähnliche Veranstaltungen nicht, wobei ganz besonbers dem fließenden Waffer, am liebsten dem Meerwaffer, welchem man überhaupt reinigende Kraft zuschrieb, der Vorzug gegeben und als Sprengwedel ein Zweig irgend eines heiligen Baumes, bes Lorbeers besonders, gewählt murde. Diese Reinigung erftreckte sich nicht nur auf die Berson des der Gottheit Nahenden, sondern auch auf seine Rleider, auf die bei Gebet oder Opfer zur Berwendung tommenden Geräte, sowie auf seine Behausung überhaupt; und daher spielten neben der Waschung auch die Reinigung durch Feuer und Rauch, vornehmlich vermittelft angezündeten Schwefels, eine Rolle; auch gewisse Pflanzen, benen man eine entfühnende Kraft zuschrieb, kamen hierfür in Verwen-

<sup>\*)</sup> Bgl. Bb. I, S. 97 und oben S. 74.

dung, wie man z. B. eine Meerzwiebel über der Hausthur aufzuhängen pflegte.

In noch viel höherem Grade war selbstverständlich eine berartige Reinigung notwendig, wenn ein direktes Vergehen, eine Blutthat, mochte sie auch unfreiwillig erfolgt sein, oder sonst ein Sühnung heischendes Verbrechen den Menschen des Verkehrs mit der Gottheit unteilhaftig gemacht hatte. Hierbei hatten, neben dem schon angeführten Reinigungsversahren, auch die

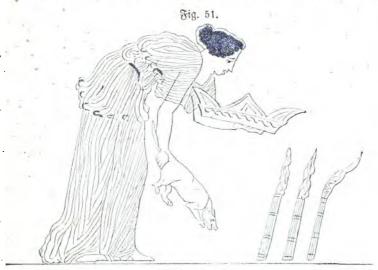

Reinigungsopfer.

Opfer eine bedeutende Rolle, indem nach altem, bekanntlich auch im jüdischen Ritus sich sindenden Glauben die Sünde auf das Opfertier abgeladen und damit dem Sünder abgenommen wurde; doch gab es auch noch ganz bestimmte, gerade für solche Geslegenheiten berechnete Eeremonieen, wie namentlich die Sühnung vermittelst des Blutes von Schweinen, welchem Tiere man eine besondere Lustrations (d. i. Sühnungs)kraft beilegte. In Athen pflegte vor jeder Volksversammlung ein Opfer von Ferkeln dars

gebracht zu werden; die geschlachteten Tiere wurden in der Bersammlung herumgetragen, die Site mit ihrem Blute besprengt und dann die Radaver in das Meer geworfen. Auf einem die Entfühnung des Mnttermörders Orestes darstellenden Basengemälde hält der entsühnende Gott Apollo felbst ein Fertel über den Robs des Mörders: eine ahnlicke Handlung zeigt das Basenbild Fig. 51, wo die lustrierende Frau, vermutlich eine Briefterin, in der Rechten ein Ferkel, in der Linken einen Rorb mit Opfergaben halt, mahrend vor ihr drei Fackeln in der Erde steden; beren Rauch ebenfalls als reinigend betrachtet wurde. Ahnliche Ceremonieen wurden vorgenommen, wenn man, nach weit verbreitetem Aberglauben, sich für behert hielt ober sich vor nachteiliger Einwirkung von Liebestranken ober sonstigen Zaubermitteln schüten wollte, wenn Wahnfinn, der als Born ber Unterirdischen betrachtet wurde, geheilt werden sollte u. bgl. mehr; hier war namentlich Hekate biejenige Göttin, welche es zu verföhnen galt, und das hernmtragen junger hunde hierbei das feltsame Entsühnungsverfahren.

Neben dem Gebet ist die Sauptform der Gottesverehrung bas Opfer. Die anthropomorphische Vorstellung, welche ber griechische Glaube sich von den Göttern macht, brachte es mit sich, daß man die Götter gleich mächtigen Fürsten sich durch Gaben geneigt machen wollte, daß man bei ihnen größere Beneigtheit zur Erfüllung ber menschlichen Bunsche voraussette, wenn fie burch reichliche Geschenke zufriedengestellt waren; und unter biefen Geschenken, zu benen auch die Weihgaben u. bergl. zu rechnen find, nehmen die Opfer, als basjenige, mas zur Bewahrung des göttlichen Wohlwollens regelmäßig wiederkehren muß und niemals unterlaffen werden barf, die Hauptstelle ein. Rann man zwar im weiteren Sinne unter Opfer eine jebe Babe verstehen, welche der Gottheit dargebracht wird, sodaß barnach ftreng genommen auch die Weihgeschenke oder Weihungen überhaupt unter den Begriff des Opfers fallen würden, so pflegt man boch meistens im engeren Sinne unter Ovfer nur bie Darbringung einer solchen Gabe zu verstehen, welche nicht zum bleibenden Besit; der Gottheit, sondern, gleich Speise und Trank bei den Menschen, nur zum vorübergehenden Genuß bestimmt ist und bei der daher in den meisten Fällen eine Bernichtung, in der Negel durch Feuer, die selbstverständliche Voraussetzung und die Idee, daß die Gottheit an den leiblichen Genüssen der Menschen ebenfalls ihren Anteil haben müsse, der zu Grunde liegende Gedanke ist. Nicht alle Gaben freilich, die wir als



Darbringung von Opjergaben.

Opfer bezeichnen müssen, sind von vornherein einer augenblicklichen Bernichtung, wie sie beim Rauchopfer durch Berbrennung, beim Trankopfer durch Ausgießen erfolgt, gewidmet; Erstlinge des Feldes, Früchte, Auchenwaren, Töpfe mit eingekochten Hilsenfrüchten, Blumen, Wollenbinden und ähnliche Dinge, die man wegen ihrer Flüchtigkeit nicht als Weihgeschenke bezeichnen kann, wurden in der Regel nur am Altar der Gottheit hingelegt oder aufgehängt; und zwar legte man sie entweder auf den Altar selbst oder auf einen eigens zur Ausnahme derartiger Gaben bestimmten Opfertisch. Auf dem Basenbilde Fig. 52 sehen wir einen solchen Opfertisch unmittelbar neben dem Altar stehend, dahinter wird das altertümliche Dionylosdis sichtbar; von der Seite tritt eine Frau mit dem zum Opfer bestimmten Ziegenbock hinzu, während von rechts eine andere Frau naht, welche eine flache Schüfsel, offendar mit Backwaren, herbeibringt. Ebenfalls für Dionysos bestimmt sind die Gaben, welche auf den in Fig. 53 und 54 abgebildeten Darstellungen einer Schale herzugetragen werden. Ein Satyr, welcher in der Linken einen Zweig, in der Rechten



Darbringung von Opfergaben.

eine Schale, anscheinend mit Kuchen trägt, naht sich einem Altar, auf welchem bereits ähnliche Opsergaben niedergelegt sind; auf ver andern Seite sitt neben dem Opsertisch, auf welchem Früchte und Kuchen liegen, eine Frau, vermutlich eine Mänade, welche in der Rechten einen Zweig, in der Linken einen flachen Korb mit kleinen Weihgaben hält. — Wenn nun auch bei solschen Opsergaben keine direkte augenblickliche Vernichtung durchfeuer stattsindet, so sind doch die Gaben selbst so schnell verzgänglich, daß sie nicht zu den auf bleibenden Besitz berechneten

Weihgeschenken gezählt werden können; feuerlose Opfer nannten die Griechen derartige Gaben.

Die verschiedenen Arten der Opfer teilt man gewöhnlich in zwei Klassen: in blutige und unblutige. Darunter scheinen die unblutigen die ältesten zu sein; sie bestehen vornehmlich in den Erstlingen der Feldsrüchte, serner in Kuchen, zumal von Honig, welche bei bestimmten Gottheiten für eine besonders willstommene Gabe galten. Backwerk diente auch nicht selten als Ersat für Tieropfer, indem ärmere Leute, welche nicht imstande waren, die beträchtlichen Kosten des blutigen Tieropfers zu ers



schwingen, dafür das aus Teig geformte Bild etwa eines Kinbes, eines Schweines, Schafes, einer Ziege, Gans u. s. w. darbrachten. Ebenfalls hierher gehörig ist das Rauchopfer. Das Verbrennen wohlriechender Hölzer und Spezereien war den Griechen wahrscheinlich von Asieln her, wo dasselbe alter Brauchwar, überkommen; anfangs bediente man sich dafür einheimischer Produkte (namentlich des Cedernholzes), später der von fremd her eingeführten Käucherstoffe, des Weihrauchs, Sthrax und ans berer wohlriechender Substanzen. Solche Rauchopfer standen

oft auch in Verbindung mit Tieropfern, indem man Weihrauch-

förner oder dal. in die Flammen des Altars, auf dem das Fleisch bes Opfertieres verbrannt ward, hineinstreute, um ben Brandgeruch des fettigen Fleisches zu vertreiben. Endlich muffen auch bie Trankopfer zu den unblutigen Opfern gerechnet werden. Wie der Mensch von feinen Speisen den Göttern den ihnen gebührenden Anteil abgiebt, so soll er es auch von seinem Tranke thun, wobei zugleich auch der Gedanke nicht fehlt, daß die Gottbeit gleich den Menschen Speise und Trank gleichmäßig bedarf. Trankopfer werben daher nicht bloß dargebracht, wenn man bei ber Mablzeit zum Genuß bes Weines übergeht \*), oder sonst wenn man eine Flüssigkeit irgend welcher Urt genießt (will boch Sofrates fogar von feinem Schierlingsbecher ben Göttern fpenben), sondern kommen auch als eigene Opfer bei feierlichen Gelegenheiten häufig vor, 3. B. bei Bortragen, bei Totenopfern, bei Anrufung der Götter zu bestimmten Zwecken u. f. w. Man gießt dabei den für die Gottheit bestimmten Teil einer Ruffigkeit aus einer Schale entweder auf die Erde oder in die Klamme bes Opferaltars, indem man dazu weihende Worte spricht. Am häufigsten nahm man dazu ungemischten Wein; doch gab es Gottheiten, welchen kein Wein bargebracht werden durfte, wie namentlich ben Eringen, ben chthonischen Gottheiten, ben Mymphen, Musen u. a. m., und diesen wurde dann ein Trantopfer aus Honig, Milch ober Öl geweiht, welche Fluffigfeiten entweder für sich ober untereinander vermischt ober mit Wasser verdünnt zur Spende genommen wurden. Bier, wie überhaupt bei ben Opfern, herricht ein fehr festes Ceremoniell in ber Götterwelt, welches freilich nicht in allen Gegenden Griechenlands das gleiche war.

Was die blutigen Opfer anlangt, so deuten zwar zahlereiche Spuren in der Sage darauf hin, daß den Griechen in den Anfängen ihrer Kultur die Menschenopfer nicht fremd gewesen sind; aber in den historischen Zeiten war davon keine Rede mehr,

<sup>\*,</sup> Bgl. oben S. 37.

und überall, wo früher folche bestanden hatten, waren symbolische Handlungen dafür üblich geworden oder geradezu Tiere an Stelle der zu opfernden Menschen getreten. Bei den Tieropfern, welche weitaus die verbreitetste Art der Opfer find, hing die Auswahl des zu schlachtenden Tieres meift davon ab, welcher Gottheit das Opfer dargebracht werden sollte. Denn wie bei-ben unblutigen Opfern manche Götter Gaben verwarfen, welche andern angenehm waren, so hatten viele Götter auch ihre ihnen besonders willkommenen Opfertiere, obgleich die Entstehung des Brauches resp. solcher Vorliebe sich nicht überall mehr so beutlich erkennen läßt, wie wenn 3. B. dem Dionnsos Bocke geopfert zu werden pflegten, weil biefe die Berderber ber Weinberge find, ober ber Demeter Schweine, weil fie ben Adern Schaden zufügen. In den meisten Källen sind neben den Biegen und Schweinen Rinder und Schafe als die gewöhnlichsten Opfertiere zu nennen, von denen manchmal mehrere Exemplare zu einem gemeinschaftlichen Opfer vereinigt wurden; aber auch Pferde wurden geopfert (3. B. dem Poseidon und dem Helios), Hunde (der Hefate), Efel (bem Apollo) u. f. w. Auch Bögel wurden als Opfer dargebracht, z. B. Ganfe, Tauben, Sühner (bem Astlepios bekanntlich Hähne); dagegen wurden Wild und Fische außerordentlich selten zu Opfein verwandt, mas wohl da= mit zusammenhängt, daß in den ältesten Beiten beides ein ungewöhnliches Nahrungsmittel war \*); benn ber Gesichtspunkt der Egbarkeit war doch bei der Mehrzahl der Opfertiere der vornehmlich maßgebende, wenn auch Ausnahmen davon unter ben oben genannten Tiergattungen nicht zu verkennen sind.

Ursprünglich war es Brauch, der Gottheit das ganze Tiermit Haut und Haaren In verbrennen; aber obgleich diese verschwenderische Art des Opfers später immer noch bisweisen vorkam, so wurde es doch ganz allgemein, daß man nur die Schenkel und bestimmte Fleischteile des Tieres verbrannte, das übrige

<sup>\*)</sup> Bgl. oben S. 35.

aber zu einer Festmahlzeit verwendete. Daher tam es wohl auch por, daß die Bahl der Opfertiere nach berjenigen ber gur Opfermahlzeit eingeladenen Bersonen, bemessen wurde; sonst aber gab die Wichtigkeit der Veranlaffung des Opfers sowie die Bermögensverhältnisse des Opfernden den Mafftab für die Bahl der Opfertiere ab, und es war auch in der historischen Zeit nichts ungewöhnliches, daß Gemeinden ober fehr reiche Privatleute eine Hetatombe (Opfer von hundert Rindern), ja felbst mehrere folche barbrachten, wobei benn freilich oft das Opfer mehr ber äußere Unlag für bie damit verbundene großartige Boltsspeifung mar. In der Regel mußte das zur Opferung bestimmte Bieh durchaus gefund und nach jeder Richtung untadelhaft fein; nur bas ökonomische Sparta, welchem man auch sonst Sparsamkeit hinfichtlich ber Opfer vorwarf, nahm auch schadhaftes Bieh zum Opfer. Andere Bedingungen waren, daß das Tier weder zum Dienste bes Menschen noch zur Zucht gebraucht worden war (weshalb ber Ackerstier nicht geopfert werden durfte); bag ferner bas Geschlecht des Opfertieres meist dem der Gottheit, welcher es dargebracht wurde, entsprach. Selbst die Farbe war nicht gleichgiltig: weiße Tiere pflegte man den oberen und Lichtgottheiten, . schwarze den Göttern der Unterwelt darzubringen. Dagegen scheinen betreffs des Alters feine festen Borschriften bestanden au haben, nur eine gewisse Reife des Tieres war jedenfalls not= wendig.

Die bei den Tieropfern beobachteten Gebräuche sind so ziemlich das ganze Altertum hindurch dieselben geblieben, wie wir sie schon bei Homer sinden. Bon Dienern oder Gehilsen wurde das Opsertier, welches man, als dem Gotte geweiht, mit Kränzen und Binden geschmückt hatte (auch Vergoldung der Hörner des Stieres, die bei Homer vorkommt, ist später noch üblich), an den Altar geführt; man-suchte dabei soviel als mögelich zu erreichen, daß es sich gutwillig vorsühren ließ, well heftiges Sträuben desselben als ungünstiges Borzeichen galt und unter. Umständen sogar dazu sühren konnte, daß man von der

Opferung Abstand nahm. Ja es war sogar ber naive Brauch, daß man nicht eher zum Opfer schritt, als bis das Tier durch Nicken mit dem Ropfe gewissermaßen selbst seine Bustimmung bazu zu erkennen gegeben hatte; natürlich wußte man dieser wunderlichen Zustimmung des Opfers durch allerlei Mittelchen (3. B. indem man ihm Waffer ins Dhr gof und bgl.), fünstlich nachzuhelfen. Durch Besprengung mit Weihwaffer (welches durch Eintauchen eines vom Altar genommenen Feuerbrandes geweiht worden war) wurden hierauf sämtliche Teilnehmer für bie feierliche Handlung vorbereitet und zu andächtiger, dutch feinen Laut ju ftorender Stille ermahnt. Die eigentliche Opferhandlung begann bann bamit, bag man geröftete Gerftenkörner (als älteste, das Brot vertretende Nahrung der Vorfahren) auf bas Tier streute und zum Zeichen der Todesweihe ihm ein Buschel Haare von der Stirn abschnitt und in das bereits auf dem Altar lodernde Feuer warf. Die Tötung selbst erfolgte im hervischen Zeitalter durch die Fürsten als die obersten Briefter ber Staaten, später in ber Regel durch Briefter ober Gehilfen berselben; und zwar in der Weise, daß man das Tier durch einen auf die Stirn geführten Schlag mit einer Reule oder einem Beil zu Boden schlug und ihm sodann mit dem Opfermesser die Rehle abschnitt, um mit dem daraus hervorfließenden . Blute den Altar zu besprengen; hierbei murde dem Tiere ge= wöhnlich der Ropf nach hinten gurudgebogen, bei Opfern für unterirdische Götter aber ober jur Verstorbene zur Erbe gedrückt. Beim Kallen des Tieres ließen die umstehenden Weiber einen lauten Aufschrei erschallen; außerdem mar es in der nachhomerischen Zeit sehr gewöhnlich, daß die ganze Opferhandlung von Alotensviel begleitet wurde. Rundige Diener zogen hierauf dem Tiere das Kell ab und zerlegten den Körper, worauf die der Gottheit bestimmten Teile, besonders die mit Kett umwickelten Schenkelknochen, zusammen mit Räucherwert und Opferkuchen und unter begleitenden Trankspenden in den Flammen des Altars. verbrannt wurden; an langen Gabeln hielt man fie in das Teuer

hinein. Diese Szene ift auf alten Denkmälern sehr oft bargestellt. Auf bem Fig. 55 abgebilbeten Basengemälbe sehen wir



ზig. 55.

einen Altar, auf bem regelmäßig geschichtetes Holz angebeutet zu sein scheint; in ben brennenden Flammen sind bereits Opfers

teile kenntlich. Ein davor knieender Diener, mit kurzem Schurz um die Lenden, hält an langer Stange oder Spieß ein Stück Fleisch in die Flamme; links von ihm empfängt ein Mann von einer über dem Altar fliegenden Nike in eine dargereichte Schale einen Trank zur Spende eingegossen; rechts steht Apollo mit Leier und Plektron.

Das nicht zum Opfer benutet Fleisch der Tiere wurde in der Regel bei dem auf das Opfer folgenden Schmause verzehrt, wovon man nur bei Toten- oder Sühneopsern abging, indem bei diesen das nicht verbrannte Fleisch vergraben oder sonstwie vernichtet, aber nicht verzehrt wurde, wie denn überhaupt auch sonst bei derartigen Opfern manche von den sonstigen Opfer- bräuchen abweichende Ceremonieen bestanden.

In den meisten Fällen war aber mit dem Opfer noch ein anderweitiger Zwed verbunden; es handelte fich nicht blog barum, burch bas Opfer bie Götter sich geneigt zu machen ober irgend eine begangene Frevelthat badurch zu fühnen u. bal., fondern man wollte zugleich bei biefer Belegenheit ben Willen ber Botter erforschen, und bas geschah burch bie Beichenbeutung. Wenn das Gebet im wesentlichen Sache jedes eingelnen, des Priefters wie des Laien ift, und wenn bas Opfer, obschon meist von Prieftern bargebracht, doch ebenso gut auch vom Laien vollzogen werden fann und wird, ift die Beichenbeutung als eine auf alten Traditionen und rituellen Renntniffen beruhende Kunft fast durchweg Sache ber Briefter, wenn sie auch an und für sich von jedem einzelnen geübt werden fonnte. Bon biefer feit den altesten Beiten bekannten Opfer-Beissagung gab es mehrere Arten. Die befanntere, aber erft nach Somer auftretenbe und allgemein werdende ift die Gingeweibeschau, bei welcher die Beschaffenheit, b. h. Farbe, Gestalt, Integrität ber innern Teile bes Opfertieres, vornehmlich ber Leber, ber Gallenblase u. f. w., je nach Befund als glückverheißend ober als unheilverfündend betrachtet wurde. Anatomische Renntniffe vom innern Bau der Tiere waren demnach selbstverständlich bierfür

unerläßlich, und schon dieser Umstand macht es erklärlich, daß es eine vornehmlich in der Hand der Priesker liegende Wissensichaft war. Anderer Art ist dagegen die bei Homer sich sindende, jedenfalls ältere Art der Weissagung, wobei es auf allerlei Ersicheinungen beim Opfer selbst ankam: ob die Flamme das Opfertier sogleich ergriff oder langsam, ob sie hell brannte, ob sie gerade aussteg, ob sie nicht erlosch, bevor das ganze Opferstier verzehrt war, ob das Holz start knisterte, was für Gestalten die Asches Opfers und die des Holzes bildete u. dgl. m.

Aber auch abgesehen von den Opfern spielte die Beis= fagung und Reichenbeutung\*) eine große Rolle im Rultus und im Leben ber Griechen. Man muß da aber, nach einer schon von den Alten selbst gemachten Distinktion, unterscheiden zwischen der funftlosen und der fünftlichen Weissagung. funftlofe Divination wird birett als ein Ausströmen bes aöttlichen Beiftes in den menschlichen betrachtet und bedarf keiner äußerlichen, erft durch fundigen Mtund zu beufenden Beichen. Sie zerfällt vornehmlich in drei Arten: die Extase, wobei dem Menschen, ohne sein eigenes Zuthun, durch göttliche Kraft und Hingebung die Gabe der Beissagung zu teil wird; ferner die Traume, burch welche bie Götter ben Menschen unvermittelt ihren Willen ober zufünftige Ereignisse offenbaren; und brittens Die Drafel, bei welchen freilich die Sache insofern etwas anbers liegt, als hier vielfach eine Berührung mit ber fünstlichen Mantik stattfindet. Die Orakel gelten allerdings auch als direkte Offenbarungen des Willens der Gottheit, wenn auch die Art, wie sich die Gottheit äußert, je nach den verschiedenen Orakeln sehr verschiedenartig ist; aber der Fragende wird nicht, wie in der Ertase und im Traum, von der Gottheit unmittelbar begeistert, fondern er bedarf eines Mittelglieders, des Briefters, der feinerseits Die Offenbarungen ber Gottheit allein zu deuten imftande ift.

<sup>\*)</sup> Man vig. den Artifel "Divinatio", von Metger, in Pauly's Reasencyklopädie II, 1113 ff. Bouché=Leclereque, Histoire de la Divination dans l'antiquité. Paris 1880.

Die geringste Bedeutung hat unter diesen brei Arten, für Die historische Zeit wenigstens, Die erste, Die Extase; Die eigent= lichen Seher, benen wir in ber. Sage fo oft begegnen, sind späterhin taum noch von Belang. Bei weitem wichtiger ist-bie zweite Art, das Traumorakel.\*) Die Borftellung, bag bie Träume Mitteilungen von seiten der Götter seien, nicht minder als die andern Drakel und Zeichen, war so allgemein verbreitet, doß fic nicht nur im Bolfsglauben unerschütterlich haftete, sondern auch von hochgebildeten Männern, selbst von solchen, welche sich vom alten Götterglauben mehr ober weniger losgesagt hatten, geteilt wurde. Bahlreich find die Fälle, in benen und die alten Schrift= steller von bedeutungsvollen Träumen berichten; unheilverkunbende Träume suchte man durch religiöse Ceremonieen, durch Opfer an die das Unglud abwendenden Götter, durch Besprengen Man betete gu mit Weihwasser u. dal. unschädlich zu machen. ben Göttern um Zusendung von weissagenden Träumen; ja wir haben gesehen, \*\*) daß im Kultus des Astlepios (wie auch anderer Gottheiten) gerade burch Schlafen im Tempel hervorgerufcu wurden, in benen der Bilfesuchende Rat und Anleitung empfing, wenn auch vielfach in einer ihm felbst nicht verständlichen, erft durch die Briefter zu deutenden Form Schon fruh entwickelte sich daher die Ansicht, daß die Träume den Willen der Gottheit nicht direkt und unmittelbar den Menschen zu erkennen geben, . fondern in der Form von Gleichniffen oder Bildern, zu beren Deutung es besonderer Verstandesschärfe und geheimer Rennt= niffe bedürfe, und fo entstand die Traumbeutung als eine besondere Kunft, mit welcher ebenso eine ganze Litteratur von Traumbüchern (wovon uns noch Reste, namentlich das Traumbuch des Artemidoros aus dem 2. Jahrh. n. Chr., erhalten sind) als der, freilich nicht gerade in besonderer- Achtung stehende, aber nichts bestoweniger von allen Rlaffen ber Befellschaft ftark

<sup>\*)</sup> Bgl. Büchsenschüt, Traum und Traumdeutung im Altertum. Berlin 1882.

<sup>\*\*)</sup> Oben S. 68 ff.

in Anspruch genommene Stand der Traumdeuter zusammen-

Noch beträchtlich weitgreifender aber war der Einfluß der Es gab in Griechenland und Rleinafien mehrere hundert Orte, an benen Orafel erteilt wurden; fo ziemlich ben meisten ist gemeinsam, daß nicht ein gottbegnadeter Mensch, sondern die Gottheit selbst es war, welche durch bestimmte Reichen ihren Willen verkundete, und daß die Priefter bes Gottes nur die Interpreten seiner Willensäußerung waren; dagegen find die Zeichen und die Methoden der Deutung von außerordentlicher Verschiedenheit. Bei weitem am befanntesten und berühmteften waren die Spruchoratel bes Apollo, welcher ia gang besonders der Gott ber Beissagung (Mantif) war; unter ihnen wieder überragte bas Drafel von Delphi alle übrigen an Bedeutung weitaus. Hier war bas Medium, durch welches der Gott den Menschen seinen Willen zu erkennen gab, die heilige Priefterin, die Pythia; die Dampfe, welche einer Erdspalte entstiegen, versetzen die Pythia, welche vorher durch Rauen von Lorbeerblättern und Trinfen aus dem heiligen Quell fich entfühnt und wurdig gemacht und in reichem Schmuck, mit goldenem Haarput, langen, wallenden Gewändern und Kothurn auf einem Dreifuß über bem Erdfpale Blat genommen hatte, in Extase, in welchem Bustande sie ihre Drafelsprüche, Die bem gewöhnlichen Laien meist unverständlich blieben, von fich gab; Sache ber Priefter, welche nebst bem Befragenden ber Ber-- zudung beigewohnt hatten, war es, aus den an sich sinnlosen Lauten ben richtigen Sinn und Berftand herquszufinden und in poetischer Form (meist in Bezametern) ben Fragenden die Antwort zuzustellen, die klugerweise in ber Regel etwas bunkel und doppelfinnig gehalten war. Das geschah aufänglich nur cinmal im Jahre; als aber ber Ruf bes Drakels mehr und mehr stieg, als jährlich -tausende entweder in Berson nach Delphi wallfahrteten oder ihre Boten mit den Anfragen zum Tempel sandten, wurde beständig Auskunft erteilt, und ce war wegen des Andranges notwendig geworden, daß zwei Pythien beständig miteinander abwechselnd den Dreifuß bestiegen und noch eine dritte als gelegentliche Stellvertreterin zur Hand war; nur an bestimmten Tagen, welche als Unglückstage galten, wurde kein Orakel erteilt. In der Kaiserzeit, wo der Einfluß des delphischen Orakels bedeutend gesunken war, war dasselbe allmonatlich nur einmal zugänglich. — über die Reihenfolge, in welcher die Bestragenden vorgelassen wurden, entschied in der Regel das Los, in wenigen vereinzelten Fällen aber auch wohl der Kang des Fragers; Gebet und Opfer mußten der heiligen Handlung selbstverständlich vorhergehen, für letztere waren besonders Ziegen beliebt, weil man der Sage nach einer Ziege die Entdeckung der wunderthätigen Dämpse verdankte.

An anderen Drakelstätten bes Apollo war bas Berfahren ein abweichendes; so schöpfte in Sysia in Bootien der Beissagende seine Begeisterung aus einer Quelle, in Argos aus bem Blute des Opfers; im klarischen Apollotempel bei Kolophon ftieg ein Priefter in die heilige Grotte und trank vom heiligen Baffer, worauf ihm die Gabe ber Beissagung übertam; im Branchibenheiligtum bei Didymä in der Nähe von Milet weisfagte eine Priefterin, welche ben Saum ihres Rleides und ihre Füße aus einer Dulle benette und den emporfteigenden Dampf auf sich einwirken ließ u. s. f. - An andern Orakelstätten offenbarte dagegen die Gottheit ihren Willen ober die Zufunft nicht in Sprüchen, sondern in Zeichen, welche die Priefter bes Gottes bem Fragenden zu beuten hatten. Das war ber Kall bei dem ältesten und heiligsten aller griechischen Orakel, bem bes Zeus zu Dobona in Epirus. Diese Zeichen waren sehr mannigfaltiger Art: bald wird das Rauschen der Aweige in der heiligen Eiche, bald das Murmeln der Quelle an ihrem Fuße, bald das Tönen eines ehernen Beckens als Zeichen betrachtet. Die in jungfter Zeit in Dodona veranstalteten Ausgrabungen haben uns zwar nicht über die Art und Weise ber Drakelerteilung, wohl aber über die Form und den mannigfachen Inhalt der Fragen Aufschluß erteilt. Wer nämlich ein Orakel zu erhalten wünschte, mußte seine Anfrage schriftlich einsreichen, und zwar geschah das in der Regel auf einem Bleis



täfelchen, auf bem man bie Schrift einritte; bies wurde in ein Befäß gelegt, welches man im Heiligtum aufstellte, bamit die orakeler= teilende Priefterin von der Anfrage Kenntnis nehme; die Antwort wurde dann auf einem ähnlichen . Täfelchen, bisweilen auf dem= selben, auf dem die Frage ftand, erteilt. Die gefundenen Exemplare solcher Täfelchen zeigen uns, bag . dies Orakel nicht bloß, wie wir es auch von Delphi u. a. wissen, in wichtigen politischen Fragen von Gemeinden und Fürften in Anspruch genommen wurde, sondern daß auch die allerunbebeutenoften Brivatangelegenheiten jum Gegenstand der Anfrage gemacht wurden. So erfundigt sich auf dem hier Fig. 56 abgebilbeten Eremplare ein gewisser Lysanias banach,

ob das Kind, welches seine Gemahlin unter dem Herzen trage, auch wirklich von ihm sei; ein anderer fragt, ob es für ihn vorteilhaft sein werde, Schafzucht zu treiben, ein britter, wer

ihm wohl seine verloren gegangenen Polster und Kissen gestrohlen habe. Solcher Anfragen auf Bleitäselchen bediente man sich auch anderwärts. Im Orakel des Apollo Koropaios auf der Halbinsel Magnesia (in Thessalien) mußten die Befragenden ihre Namen durch den Tempelschreiber auf eine Tasel eintragen lassen; dann wurden sie hiernach einzeln ausgerusen und in das Heiligtum geführt, wo ihnen die Bleitäselchen eingehändigt wurden. Sie schrieben nun ihre Anfragen darauf; alsdann wurden die Täselchen eingesammelt und in ein Gefäß gelegt, das mit dem Staatsstegel der weltlichen und geistlichen Behörden versehen wurde und über Nacht im Heiligtum stehen blieb. Am andern Morgen wurden die Siegel geöffnet, die Namen der Fragesteller wieder aus der Liste aufgerusen und die Täselchen mit den Antworten zurückgegeben.

Unter den übrigen Orakelstätten nennen wir hier noch das schon frühzeitig in Griechentand zu Ansehen gelangte und viel beschickte Oratel bes Zeus Ammon in ber libyschen Bufte, bas des Zeus Trophonios bei Lebadea in Böotien, des Amphiaraos in Oropos, lettere zu den schon oben berührten Traumorakeln gehörig, 'indem hier und bei den zahlreichen ihnen verwandten in der Regel keine Vermittelung durch Prieftermund notwendig war, sondern die Gottheit dem Fragenden ihre Offenbarung direkt mitteilte. Gin naberes Gingehen hierauf ober ein Aufzählen der sonstigen Drakelstätten und Gebräuche können wir uns hier ersparen, da die Hauptsache für uns die Thatsache bleibt, daß das ganze griechische Altertum hindurch das Orafelwesen im Leben bes Bolkes wie bes einzelnen von tiefeingreifenber Bedeutung und ebenso für politische Magregeln von großer Tragweite, als für unbedeutende Kleinigkeiten im täglichen Leben maß- und ausschlaggebend gewesen ift.

Von nicht minderer Bebeutung als die bisher besprochenen Arten der Weissagung sind diejenigen, welche man kunftliche nennt und deren Besonderheit es ist, daß sie nicht sowohl auf einer direkten Willensäußerung der Gottheit, als auf einer Beobachtung und Deutung gewisser, scheinbar zufälliger, obschon immerhin auch von der Gottheit ausgehender Zeichen beruhen, sodaß der Mensch die göttliche Offenbarung nicht innerlich und unvermittelt, sondern vermittelft gewiffer Zeichen vernimmt, beren Beachtung und Deutung er erlernen muß. Es liegt auf ber Hand, daß schon manche der Orakel diesen künfklichen Weissagungen sehr nabe stehen. Auch hier kann man übrigens wieder= um verschiedene Arten unterscheiben. Bunachst Weissagung aus Beichen, welche fich vom Meuschen ungesucht ergeben. Von ber Aufzählung dieser Zeichen und ihrer Deutung kann hier um fo weniger die Rede fein, als ihre Zahl unermeglich, bas ganze Reich der Natur und des Lebens überhaupt ihr Gebiet ift. Reichen am himmel, Wettererscheinungen, Austreten von Muffen, Erdbeben, Bildung von Spalten, wunderliche Miggeburten u. s. w. - all dies, hinlänglich bekannt aus zahlreichen Borfommniffen ber alten Geschichte, gehört in diese Gattung; ebenso auch der ganz besonders beobachtete Bogelflug, obgleich auch andere Tiere inbezug auf ihr Berhalten beobachtet wurden ober schon durch ihr blofies Erscheinen Glüd ober Unglüd verfündeten. Daß auch allerlei Erscheinungen am Menschen selbst, wie Niesen, Ohrenklingen, zufällig gesprochene Worte und bgl. häufig beftimmte Bedeutung erhielten, daß dabei namentlich auch der Plat, ob rechts oder links, wesentlich bedeutungsvoll war, das alles ist bekannt und bedarf kaum ber Erwähnung. - Gine zweite Rlaffe bieser fünstlichen Weissagung ist bann bie, wobei ber Mensch die Reichen sucht und gleichsam die Gottheit herausfordert, ihm ein Zeichen ihrer Gegenwart und ihres Willens zu geben. Hierher fann man die ichon besprochenen Opferweissagungen rechnen, nicht minder verschiedene unter ben Orakeln; ganz besonders aber gehören hierher die ungemein verbreiteten Brivatorakel, wenn wir sie so nennen dürfen, bei benen jeder einzelne (etwa wie bei uns es mit ben Weissagungen aus ber Karte, aus bem Raffeesat u. dal. der Fall ist) auf irgendwelche Weise sich ein Reichen verschaffen konnte, aus welchem entweder er felbst oder

いっているがのまではあったいないにいて、東方とはいるを表えながらなったいできないだけとう

ein darauf eingelernter Weissager (der in solchen Fällen freilich in der Regel direkt Gaukler oder Betrüger, selten ein Priester war) seine Prophezeiung sich zurecht legte. So dienten z. B. Würfel und Siebe zum Prophezeien; und auch die heute noch nicht verschwundene Kunst der Wahrsagung aus der Physiognomie oder ans der Handläche wurde bereits im Altertum ausgeübt.

Es ist begreiflich, daß sowohl die priesterlichen als die profanen Vertreter ber Weissagung und Zeichenbeutung ihre Runde als eine von den Göttern überkommene Renntnis barauftellen und in ben Schleier bes Geheimniffes zu hüllen liebten, während fonft im allgemeinen ber griechische Kultus mit seiner Dogmenlosigkeit durchaus an die Offentlichkeit und das allgemeine Verständnis sich richtete. Daneben gab es aber freilich noch einige Kulte, welche ebenso ihre Lehre als ihren Gottes= bienst auf das strengste gegen die Außenwelt abschlossen und ihre Teilnehmer, von benen völligfte Geheimhaltung bes ihnen Anvertrauten gefordert wurde, durch Weihen verschiedener Grade hindurch allmählich dem Gipfel der Erkenntnis zuführten oder Ruxuführen vorgaben. Das sind die Mysterien, welche bei ihrer allgemeinen Verbreitung über ganz Griechenland und bei ber großen Rahl berer, welche sich in biese Geheimkulte aufnehmen ließen, eine wichtige Rolle im Leben ber alten Hellenen aespielt haben. Unsere Renntnis dieser Geheimlehren ist nun freilich verhältnismäßig sehr gering, was sich aus dem Charakter berselben von selbst erklärt, und es sind daher von den neueren Erforschern biefes Gegenstandes die mannigfaltigsten Auffaffungen über biefelben geaußert worben. Indeffen barf man nach den neuesten Untersuchungen gewiß sein, daß diese Mysterien weder, wie man früher glaubte, reinere und beffere Lehren, als die Bolksreligion sie zu geben vermochte, als Reste einer uralten, geoffenbarten Beisheit enthielten, noch daß sie andererseits, wie Bog meinte, nichts als Pfaffenbetrug waren. Inhalt war vielmehr die gewöhnliche Kultuslegende, wie ihre Form ber gewöhnliche Rultusbrauch; das Geheimnisvolle be-

ftand wesentlich barin, daß in den Migthen das Symbolische und Allegorische vorwaltete, im Kultus die Reinigungen, Entfühnungen und Bugen einen besonders wichtigen Ptat hatten, und auch die andern, mit dem Rultus verbundenen Sandlungen. als Opfer, Gefänge, Tänze u. a. m., meift einen ftart orgiaftischen, ekstatischen Charakter trugen, wie denn auch bramatische resp. pantomimische Aufführung der mythischen Handlungen, ein reicher Aufwand fünstlerischer und bekorativer Mittel bazu biente, bas Gemüt des Eingeweihten in eine weihevollere, übersinnlichen Lehren zugänglichere Stimmung zu verseten. Wirkliche tiefe Geheimniffe find baber hinter biefen Mysterien, beren es fehr zahlreiche und fast für jede Gottheit gab, um so weniger zu suchen, als der Eintritt in dieselben keineswegs erschwert war, vielmehr jedem freien und unbescholtenen Bellenen offen ftand. Ihre berschiedenen Arten und ihr Wefen im einzelnen barzulegen ist bier nicht der Ort.

## Register.

Agonistit 134. . Agoranomen 7. Agorastes 18. Arzte 63 ff. Afchengefäße 87. Astlepiostempel 68. Astragalen 54. Astynomen 7. Athleten 134 ff. Aulos f. Flöten. Ausstellung ber Leichen 74 ff. Bäder 19 ff. Bahre 77. Balbis 110. Bollspiel 52 f., 131. Barbierstuben 16. Barbiton 146. Bater 99. Beden 152. Beerdigung 80 ff. Bier 38 f. Blasinstrumente 146 ff. Bogenichießen 132 f. Brettipiel 53. Brut 36. Chortanze 154. Dauerlauf 101. Delphisches Orakel 176 f. Diaulos f. Doppellauf. Distosmurf 106 ff. Divination |. Beiffagung. Dodonaeisches Drafel 177, fg. Dolichos f. Dauerlauf. Doppelflöte 146 fg.

Doppellauf 101. Eid des Hippotrates 65. Eingeweibeschau 148 fg. Extase 175. Fadellauf 105. Kahrstraße 26 fg. Familienmahl 30. Faustkampf 122. Fische 35. Bleifchipeisen 34 fg. Flöten 146 ff. Flötenblaferinnen 44 fg. Fünftampf 129 ff. Gastfreundschaft 27. Gautler 46 f. Gebet 160 f. Geflügel 34 f. Gerftenbrei 36. Gerwerfen 112. Gesang beim Mahle 43. Grabbentmäler 87 ff. Gräber 82 ff. Gräberkultus 92. Gymnasten 135. Gymnastik 94 ff. Hahnenkampfe 57 f. Hanteln 96 f. Harfe 145. Haus 8 f. Beiltunde 62 ff. Hoblitodromie f. Waffen= lauf. Jago 23 f. Jatraleipten 117. Intubation 69 f. Rastagnetten 152.

Renotaphien 94. Rithara 143 f. Rnöchelfpiel 54. Komos 61 f. Kornkomachie 127 f. Rottabos 49 ff. Krankbeiten 62 f. Krotala f. Raftagnetten. Ruchen 37. Rultus 155 ff. Aymbala f. Becken. Lampadodromie f. Factel= lauf. Lauf 101. Leichen 74 ff. Leichenmahl 87. Luftigmacher 47. Lyra 139 ff. Mahlzeiten 18 f., 29 ff. Marktbesuch 16 f. Maza 36. Morraibiel 148. Musik 138 ff. Mysterien 181. Nachtisch 36 f. Opfer 164 ff. Opfergebräuche 170 ff Oratel 176 ff. Orchestit 152 ff. Baean !41. Banfration 128. Pansflöte 152. Bentathlon f. Fünftampf Pheiditien 3. Pheorming 145. Blettron 144.